

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Panna oder Über das Beelenleben der Pflanzen ~

B. Th. Fechner

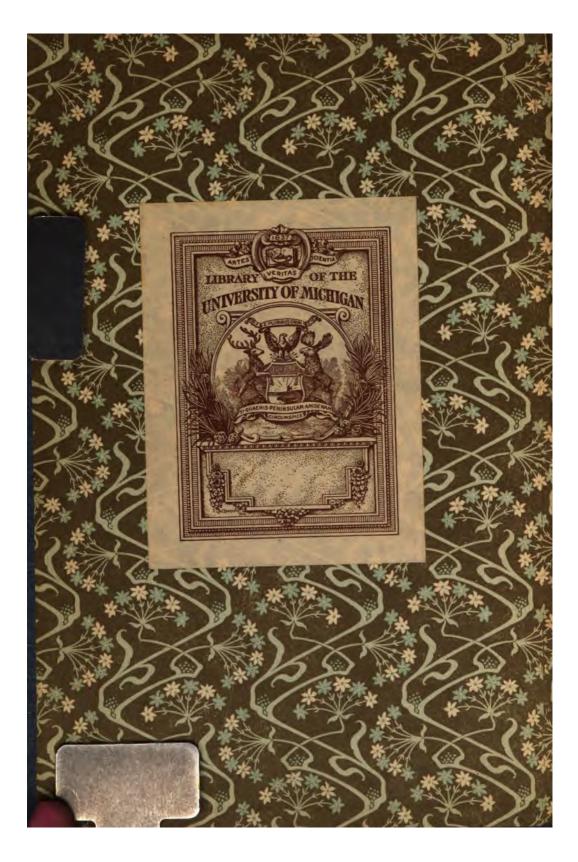

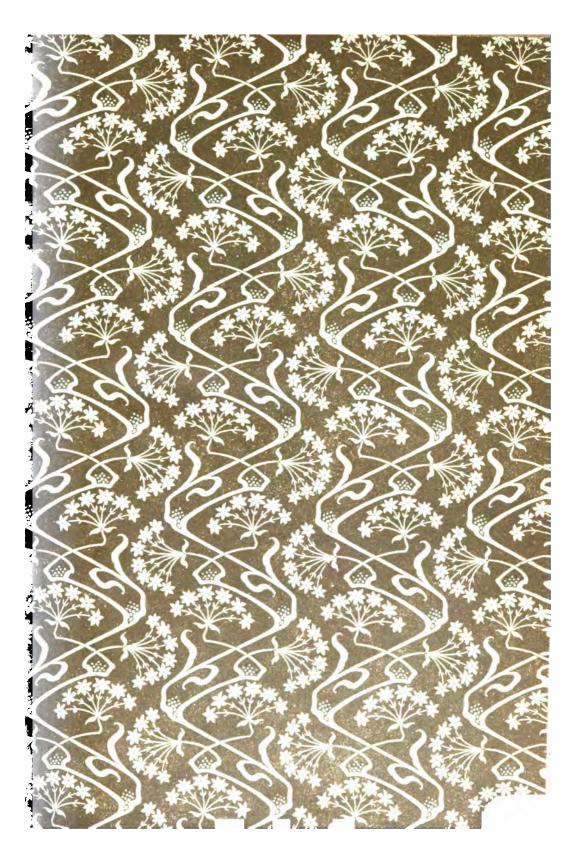

•

•

•

.

# Nanna

ober

über das Seelenleben der Pflanzen.

Dritte Auflage.



- 1. Auflage 1848.
   2. Auflage 1899.
   3. Auflage 1903.

# Nanna

ober

### Über das Seelenleben der Pflanzen.

Von

Gustav Theodor Jechner.

Dritte Auflage. Wit einer Ginleitung von Rurb Lagmis.

Hamburg und Leipzig, Berlag von Leopold Boß. 1903. Alle Rechte vorbehalten.

### Ginleitung bes Berausgebers.

Beseelte Pflanzen! Klingt es nicht wie ein Märchen? Die Tiere und als ihr Wortführer ber Mensch haben sich so lange als die Herren, die eigentlichen 3wecke der Schöpfung gebünkt, zu beren Nahrung, Gebrauch und Dienst die Pflanzen ba find, ja um berentwillen sie überhaupt nur ba sind. Warum die Sache nicht einmal umkehren und die Pflanzen auf den Thron der Erde setzen? Wären wir Pflanzen und könnten wir die Wesen mit tierischen Leibern nur eben so von außen betrachten, wie die Menschen den Körper der Pflanzen. würden wir nicht sagen: Was wollt ihr, ihr unruhigen, raftlos umher laufenden Geschöpfe, wozu seib ihr gut, als uns, die Pflanzen, zu bedienen, die wir in vornehmer Rube an unserm angestammten Plate wohnen und nichts zu tun brauchen, als Wurzeln und Blätter auszustrecken, um alle Gottesgabe als schuldigen Tribut in Empfang zu nehmen? Ihr lebt nur, damit ihr uns durch euern Atem die Rohlensäure bereitet, und ihr sterbt nur, damit wir aus euern verwesenden Körpern den Stickstoff ziehen. Ihr habt uns zu pflegen in Töpfen und Garten, in Felb und Balb, und schließlich verzehren wir euch boch! Und wenn wir wollen, so senden wir euch zur Peinigung unser Bacillenheer ins Blut. Wir können euch ausrotten, ihr aber, so viel ihr auch gelegentlich an Früchten und Blättern verzehrt, nehmt uns boch nur einen Teil, ober müßt immer aufs neue für Verbreitung unserer Lebenskeime sorgen. Und wie viele seid ihr denn? Insekten gibt es ja noch viel mehr als Menschen, und doch müssen sie uns ebenfalls dienen und als Liebesdoten unsern Blütenstaub von Kelch zu Kelch tragen. Und noch vieles andre würden wir sagen, wenn wir Pflanzen wären.

Und ift diese umgekehrte Welt wirklich nur ein Märchen? In dieser Form, die den Pflanzen Denken und Sprache verleiht, ist sie freilich das Werk eines Dichters. Aber ein Philosoph hat den Gedanken aufgegriffen und mit Sorgfalt untersucht, wie viel hinter dem Märchen Wahrheit stecke. Wer es genauer miffen will, ber lese biefes Buch vom Seelenleben ber Pflanze, das ein feiner und scharfer Geist schuf und im Jahre 1848 zum ersten Male herausgab. Man hat damals in der gelehrten Welt viel den Ropf darüber geschüttelt, und fünfzig Jahre bis zur zweiten Auflage ift eine lange Zeit. Aber daß überhaupt nach fünfzig Jahren eine neue Auflage nötig wurde, das ist ein sicheres Zeichen, daß es ein gutes Buch war, ein Buch, das eine Bedeutung hat für die Dauer, sowohl durch sich selbst wie durch seinen Verfasser. Und wenn es jest wieder gelesen wird, so wird bes Ropfschüttelns in der gelehrten Welt viel weniger sein. Denn die Zeiten haben sich geändert. Der Grundgebanke, daß Bewußtsein in irgend einer Form die ganze Natur durchflutet, ist der Philosophie nicht mehr fremdartig, er ist eine Konsequenz der Weltanschauung vom Parallelismus des physischen und psychischen Geschehens. Aber auch die exakte Forschung hat über das Sinnesleben der Pflanzen wichtige positive Aufklärungen gebracht. Pflanzenseele ift nicht mehr bloß ein Märchen, sie ift zum guten Teile eine Wahrheit, die bleibend ift. Und was etwa in dem Buche Fechners noch Märchen ist, nun, das ist in seiner Art erst recht bleibend, benn bas Märchen ist ja ewig wahr - -

Gustav Theodor Fechner wurde am 19. April 1801 in Großfärchen (Nieberlausit) als Sohn bes bortigen Pfarrers geboren, habilitierte sich 1828 an der Universität Leipzig, wo er 1834 ordentlicher Professor der Physik wurde, und starb baselbst nach einer reichen wissenschaftlichen und literarischen Tätigkeit als Ehrenbürger ber Stadt am 18. November 1887. Eine ausführliche Darftellung seines Lebens und Wirkens findet der Lefer in der Schrift des Unterzeichneten über G. Th. Fechner (Frommann's Rlaffiter ber Philosophie, Band I, 2. Aufl. Stuttgart 1902). Als Fechner bas vorliegende Buch vom Seelenleben ber Pflanzen schrieb und herausgab, hatte er eine höchst bemerkenswerte Arisis in seinem Leben durchgemacht. Von einer dreijährigen schweren Krankheit. burch die er unrettbar ber Blindheit und geiftigen Störung verfallen zu sein schien, war er im Jahre 1843 in wunderbarer Weise unverhofft genesen. Seine Gebanken, die sich schon von jeher gern auf philosophische Probleme gerichtet hatten. vertieften sich während seiner erzwungenen Einsamkeit in das Leben ber Seele, und so war das Bilb einer eigentümlichen Weltauffassung in immer deutlicheren Zügen allmählich vor seinem geistigen Auge aufgestiegen. Es war ein unentbehrlicher Bestandteil bieser Weltanschauung, daß auch den Pflanzen ein Anteil an Bewußtsein und Empfindung zukomme, und biefen Gebanken stellte er zuerft in "Nanna" in ausführlicher und ansprechender Weise bar.

Schon vor seiner Erkrankung hatte Fechner in seinem "Büchlein vom Leben nach dem Tode", das 1836 unter dem Namen Dr. Mises erschienen war (5. Aust. 1903 bei Leopold Boß in Hamburg), einen Weg gefunden, wie sein Glaube an die Unsterdlichkeit der Seele zu vereinen sei mit der naturgesetzlichen Zerstörung des Leibes beim Tode des Wenschen. Wenn der Mensch stirbt, so gehen ja die Stoffe, die seinen Körper bildeten, nicht verloren, sondern sie werden nur Bestandteile einer größeren Einheit, des ganzen Erdförpers. In

ähnlicher Weise, meint nun Fechner, könnten sich auch die seelischen Elemente des Einzellebens in einer höhern allgemeineren Einheit erhalten; man muß nur das Bewußtsein als einen Zustand auffassen, der nicht bloß den Individuen der Menschen und Tiere, sondern der ganzen Natur überall dort zukommt, wo sich gewisse abgrenzdare Einheiten auffinden lassen. Es würde dann, wie die einzelnen Individuen Teile einer höhern Einheit, im physischen Sinne Teile des Planeten sind, auch ihr Bewußtsein zugleich im Bewußtsein dieser übergeordneten Einheit in irgend einer Form enthalten sein. Es lag also im Interesse der Weltanschauung, die sich klarer und klarer in Fechner herausbildete, daß er das Neich des Bewußtseins in der Natur ausdehnte.

"Ranna" beseelt die Pflanzen. Satte erst dieser Gedanke ber Pflanzenseele bestimmte Gestalt und triftige Begründung gewonnen, so konnte nun ein weiterer Schritt gewagt werben, indem auch die höhern Einheiten, die Planeten, von deren Gesamtleben bas ber Organismen ein Teil ist, als bewußte Wefen aufgefaßt wurden. Dies führte Fechner, nachdem er es vorher schon scherzhaft in feinem Buche von den Engeln getan, einige Jahre nach dem Erscheinen von "Nanna" in seinem philosophischen Hauptwerke "Zend-Avesta oder über die Dinge bes Himmels und bes Jenseits" (1851, 2. Aufl. 1901) im Ernste aus. "Nanna" ist die Vorbereitung hierzu. Befeelung ber Pflanzen fußt bereits auf bem Grundgebanken, ber Fechner ben unfterblichen Ruhm bes Begründers ber Bipchophpsit und experimentellen Bipchologie erworben hat, daß jedem psychischen Vorgange ein physischer Vorgang in der Rörperwelt entspricht, daß das Geistige nichts anderes ift, als die Selbsterscheinung bes Materiellen, das Materielle aber die Form, in der allein innerlich geistige Vorgänge einem andern Geistigen erscheinen können. Daß sich aber die materiellen Borgange in einem körperlichen Spstem für sich selbst als bewußte abheben, erforbert, daß sie einen gewissen Grad ber Intensität erreichen, der als Schwelle bezeichnet wird. Dieser sür die Psychophysik so außerordentlich fruchtbare Begriff der Schwelle sindet sich in "Nanna" noch nicht ausgebildet, während ihn Fechner in "Zend-Avesta" eingeführt hat. Es ist daher gerade "Nanna" sür die Fechnersche Weltauffassung von besonderem Interesse. Man sieht deutlich, wie Fechner sich bemüht, den Gedanken klar zu stellen, daß den Pflanzen dis zu einem gewissen Grade ein individuelles Bewußtsein zustommt, das aber seinen Rückhalt in der höhern Einheit eines allgemeineren Bewußtseins hat, ohne deswegen seinen Individualcharakter zu verlieren. Es sehlt ihm nur noch der schwesen systematische Ausdruck für diese gegenseitige Abhängigkeit, den der Schwellenbegriff darbietet.

Die Zeit bes Erscheinens, in der sich das öffentliche Interesse auf politische Fragen konzentrierte, war für "Nanna" nicht günstig. Bon den Natursorschern wurde das Buch als phantastisch abgelehnt. Einen äußerst heftigen Angriff ersuhr es durch den berühmten Botaniker Schleiden; ihm erwiderte Fechner im Jahre 1856 in einer besonderen Schrift "Prosessor Schleiden und der Mond"; diese enthält in ihrem ersten Teile eine Verteidigung der in "Nanna" dargelegten Ansichten. Erst häter, als einerseits Fechner durch seine weiteren Arbeiten sich das Vertrauen der Natursorscher wiedergewonnen hatte, andrerseits mit dem Verschwinden der spekulativen Naturphilosophie in den naturwissenschaftlichen Kreisen das Interesse sürden philosophische Fragen, die sich auf die Ergebnisse der Erschrung stüßen, gehoben wurde, sand auch die Fechnersche Idee gerechtere Würdigung.

Die Entbeckungen der biologischen Forschung in dem halben Jahrhundert, das seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe von "Nanna" verflossen ist, würden Fechner, wenn er noch unter uns weilte, sicherlich in seinen Ansichten nur des stürkt haben. Die Fortschritte der Gewebelehre, die genauere Erkenntnis der Zellteilung in den Pflanzen, der Fortpflanzung

ber Reize, der Umwandlung der Energie, des ganzen Lebensprozesses überhaupt, sodann der Zusammenwirkung von Pflanzen und Tieren, vor allem die Ausbildung der Entwicklungstheorie, dies alles ist wohl angetan, eine Ausfassung des Pflanzenlebens zu bestärken, die der Lehre vom psychophysischen Parallelismus günstig ist. Je klarer es wird, daß es in der Mannigfaltigkeit der Lebewesen wohl Stufen der Entwickelung, aber keine unvermittelten Sprünge gibt, um so mehr muß man auch überzeugt sein, daß dieser physischen Kontinuität eine psychische entspricht.

Daß Fechner der Erkenntnistheorie Kants fern blieb, erweist sich schon in "Nanna" als ein hemmender Umstand; man braucht nur seine Aussührungen über den Begriff des sinnlichen Gegenstandes (S. 238 f.) zu lesen, um sich zu überzeugen, wie kräftig er in dieser Frage durch Kant hätte gefördert werden können.

Sicherlich bleibt Fechners "Nanna" in der philosophischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts eine eben so eigentümliche als wertvolle Arbeit, die zugleich verdient, in den weitesten Areisen als eine interessante und anregende populäre Lektüre bekannt zu werden. Der Unterzeichnete übernahm daher gern den Auftrag der Berlagshandlung, eine zweite Auflage vorzubereiten, mit welcher gewissermaßen das fünfzigjährige Jubiläum der Schrift pietätvoll geseiert wurde. Daß dieser Auslage bereits nach sünf Jahren die dritte solgt, bestätigt das Anwachsen des allgemeinen Interesses für Fechners Lehren.

Die neue Auflage ist wie die zweite ein sorgfältig durchsgesehener Abdruck der ersten vom Jahre 1848. Beränderungen wurden nur insofern vorgenommen, als es sich um Drucksehler handelte und um kleine Einzelheiten der Interpunktion, Orthographie und stilistischen oder grammatischen Eigentümlichkeiten, in denen Fechner selbst nicht konsequent war. Sie sinden sich nur dort, wo anzunehmen war, daß Fechner bei einer Neu-Ausgabe sie selbst angebracht hätte; in zweiselhaften Fällen

wurde auf die Schreibart der letten von ihm felbst edierten Schriften zurudgegangen. Gine Mobernifierung, wie fie Fechner vermutlich in der Orthographie (z. B. im Gebrauche der großen Anfangsbuchstaben) durchgeführt haben würde, wurde jedoch. um den Zeitcharakter des Buches nicht zu verwischen, nicht angestrebt, mit Ausnahme ber Tilgung bes "y" in "seyn" 2c., bie Rechner im Verlaufe bes Buches felbft fchon begonnen hat, bes "c" in "Punct" und weniger andrer Kleinigkeiten. einigen Stellen wurde der Gebrauch von "was" statt "das" und von "als" statt "wie", ber für unser gegenwärtiges Sprach= gefühl die Lekture erschwerte, abgeandert. Die Korrekturen in ben Zitaten beruhen auf ber Bergleichung mit den Originalen. Am Schlusse bes Buches folgt ein Verzeichnis ber hauptfachlichsten Anderungen. Die Zahlen bedeuten Seite und Zeile; die ursprüngliche Lesart steht hinter ber im Text gegebenen burch eine ecige Klammer getrennt.

Die Seitenzahlen der ersten Ausgabe sind als Neben-Paginierung am Kopf jeder Seite angegeben.

Das neu hinzugefügte Namenregister verbanke ich ber gütigen Bemühung bes Herrn Dr. Hans Lindau.

Gotha, im Juni 1903.

Rurd Lagwit.

### Borwort.

Ich gestehe, einiges Bebenken getragen zu haben, ben so ganz träumerisch erscheinenden, im friedlichsten Raturgebiete liegenden Gegenstand, den ich solgends behandeln werde, zu einer Zeit zur Sprache zu bringen, wo der großartige Drang und Gang der Zeit Jedes, auch des sonst Friedlichsten, Aufmerksamkeit und Interesse so überwiegend und in Bezug auf Gegenstände von so viel größerer Bedeutung in Anspruch genommen. Verlange ich denn nicht, daß man das disher in stillster Zeit nie gehörte Flüstern der Blumen jetzt beim Rauschen eines Windes zu hören beginne, der ältestbewurzelte Stämme zu stürzen vermag, daran glauben, darauf achten lerne zu einer Zeit, wo die lauteste Wenschenstimme es schwer sindet, zur Geltung zu kommen oder solche zu behaupten. Auch hat diese Schrift schon längere Zeit fertig und müßig gelegen.

Indeß las ich einmal, wie bei mancher Art Taubheit leise Stimmen gerade um so besser vernommen werden, je lauter zugleich eine Trommel gerührt wird. Die Erschütterung, die ein waches Ohr betäubt, erweckt das schlasende. Nun weiß ich wohl, daß die Trommel der Zeit nicht zu Gunsten der leisen Stimmen der Blumen gerührt wird; aber könnte sie dem Hören dieser Stimmen nicht auch zu Statten kommen? Wie lange war unser Ohr taub dagegen, oder vielmehr, wie lange ist es her, daß es taub dagegen geworden; und wird es nun nicht um so leichter wieder von diesen verschollenen Stimmen einer frühen Jugendzeit gerührt werden, je fremdartiger und neuer sie in das Rauschen hineinklingen oder davon abklingen? Ja bin ich zu kühn, wenn ich es möglich halte, daß das ungekannte,

leise Spiel, das sich hier entfalten wird, Manchem wie ein vorgegriffener Accord aus einer frischen Jugendzeit erklingen werde, die dereinst im Wissen wie im Thun aus dem Grabe erblühen muß, in das mit schon hörbarem Rollen die alte Zeit versinkt?

Bu biefer Betrachtung, burch bie ich mich felbst zu ermutigen suchte, trat ber Gebanke, bag, nachbem ber erste Drang bes unmuthig geworbenen Zeitgeistes, wenn nicht beschwichtigt, boch in feiner Spannung etwas nachgelaffen, und die längere Dauer der Bewegung selbst schon hier und da das Bedürfniß nach Wechsel und Auhepunkten hervorgerufen, ein Zurückkommen auf stillere Interessen auch hier und da genehm erscheinen könnte. Wird nicht Mancher selbst von benen, die bas Treiben in der Menschenwelt hart angegangen, auch einmal gern kurze Beit einen Aubepunkt suchen in einer anderen Welt, unter Wefen, die sich ftill befriedigt zu seinen Füßen schmiegen, beren feins ihn selber, keins das andere brangt, und die nur so viel sprechen, als er felber fie sprechen laffen will? In folche Welt will ich den Leser führen und will selber den kleinen Wesen vorantreten und ihren Dollmetsch machen, auf daß, nachdem alles Bolt seine Bertreter gefunden, auch bieses Bölklein beffen nicht entbehre. Rur wem es willtommen ist, braucht ja der Einladung zu folgen.

Bielleicht findet man das Titelwort dieser Schrift gesucht; es ist aber in der That blos gefunden. Da ich derselben zu kürzester Bezeichnung einen Eigennamen vorzusetzen wünschte, wählte ich eine Zeit lang zwischen Flora und Hamadryas. Iener Name schien mir doch zu botanisch, dieser etwas zu steif antiquarisch, dazu blos auf das Leben der Bäume gehend. Endlich stand doch Flora auf dem Titel, als mir in Uhlands Mythus von Thor (S. 147. 152) solgende Stelle begegnete, die mir so viel Anmuthiges zu enthalten scheint, daß ich mir nicht versage, sie ganz herzusetzen, zumal sie so manchen nähern Bezugspunkt zum Inhalt unserer Schrift enthält.

"Ranna, Balburs (bes Lichtgottes) Gattin, ist die Blüte, die Blumenwelt, deren schönste Reit mit Balburs Lichtherrschaft

zusammentrifft. Dafür spricht zunächst der Name ihres Baters Nep (Nepr), Knopf, Knospe; Tochter bes Blütenknopfes ift die Blume ... Bei Saro entbrennt Balburs Liebe zu Nanna. als er ihre glänzende Schönheit im Babe sieht: die entkleibete. babende Nanna, von Balbur belauscht, ist die vom Licht erschlossene, frischbethaute Blüte; die Poesie des Alterthums denkt sich ben zartesten Blumenglanz nie anders als vom Thau gebadet. Mit der Abnahme des Lichtes geht auch das reichste, duftenbste Blumenleben zu Ende. Als Balburs Leiche zum Scheiterhausen getragen wird, zerspringt Nanna vor Jammer: bieser Ausbruck ist auch sonst für das gebrochene Herz gebräuchlich; er eignet sich aber besonders für die zerblätterte Blume. Aus Hels Behausung (ber Unterwelt), wo Nanna mit Balbur weilt, sendet sie den Göttinnen Frigg und Fulla Geschenke, ersterer ein Frauentuch, letterer einen goldenen Fingerring. Frigg ist die Göttin, die über ber ehelichen Liebe waltet, darum erhält sie das Schleiertuch, das auch sonst als Abzeichen der Hausfrau vorkommt. Fulla, Friggs Dienerin und Bertraute, mit den jungfräulich flatternden Haaren, ist die vollgewachsene bräutliche Jungfrau, daher geziemt ihr der Verlobungsring. Schleier und Goldring, welche Nanna noch aus der finsteren Unterwelt zum Gedächtniß herausschickt, sind wohl nichts Andres als Blumen bes Spätsommers. Wie man Thiassi's Augen und Orvandils Bebe unter die Geftirne verfette und nach Friggs hausfräulichem Rocken ein Sternbild schwedisch Friggerod benannt ist, so wurden auch Blumen- oder Pflanzennamen ber Götterwelt entnommen: Balburs Braue, Ty's Belm, Thors Hut, Sifs Haar, Friggs Gras, baran sich nun Friggs Schleier und Fulla's Fingergolb anreihen mogen. Das bunte Spiel der norwegischen Wiesenblumen ist berühmt; ein kurzer, doch heißer Sommer läßt sie in seltner Fülle und Mannigfaltigkeit erblühen ... — So wie Thor ben übrigen Göttinnen der schönen und fruchtbaren Jahreszeit, Freyja, Ibun, Sif, befreundet ift und sich ihrer thatig annimmt, so muß ihm auch der Tod Nanna's, des lieblichsten Schmuckes ber von ihm beschütten Erde, nahe gehen, und er äußert seinen trosigen Unmuth, indem er ihr ben Zwerg Lit, ber ihm vor bie Füße läuft, in das Feuer nachwirft. Lit (Litr), die Farbe, der reiche, frische Schmelz des Frühsommers muß mit hinab, wenn Baldur und Nanna zu Asche werden."

Da es nun Aweck dieser Schrift ist, die Pflanzen in einer allgemein gottbeseelten Natur als eines individuellen Antheils dieser Beseelung wieder theilhaftig erscheinen zu lassen und insbesondere ihren Verkehr mit dem Lichtgotte Baldur zu schilbern ober, fürzer und einfacher, ihnen eine eigene Seele beizulegen und ihren Verkehr mit dem Lichte psychisch auszulegen; — ba auch sonst das deutsche Wesen sich jetzt verjüngen, wieder selbst= wüchsig werden und ben, ach nur zu schönen, antiken Bopf abstreifen will, so schien mir die alte wälsche Heidin Flora der jungen beutschen Göttin Nanna wohl weichen zu mussen. Sat boch ohnehin schon seit langem die erstre ihren einen Fuß ganz im Grabe ber Herbarien gehabt, und bald wird wohl bas ganze fremde Alterthum sich in die Sarge ber Geschichte zur Rube geben. Eine heimische Geisterwelt, wolle Gott auch wieder gött= liche Welt, moge dafür aus dem heimischen Boden hervorsteigen und Nanna mit im Vortritt die neue Blütezeit bedeuten.

Die Möglichkeit einer triftigen Lösung unserer Aufgabe vorausgesett, mag es doch vielleicht Manchem scheinen, daß kein so großer Auswand dazu hätte gemacht werden sollen, als hier geschehen ist. In der That muß ich es noch dahin stellen, ob das Interesse Andrer mir so weit wird zu folgen vermögen, als die eigne Liebe zur Sache mich geführt hat. Inzwischen, ba es hier die ernsthafte Begründung einer Ansicht galt, die jett noch ebensowohl die gemeine als wissenschaftliche Meinung ganzlich gegen sich hat, und ber Gegenstand gar mancherlei Seiten und Angriffspunkte barbietet, hatte eine zu kurze Behandlung dem Awecke nicht entsprochen. Mann dürfte überdieß bald finden, daß die Frage, um die es sich hier handelt, kein so vereinzeltes Interesse hat, als es vielleicht für ben ersten Anblick scheinen möchte. Ob die Pflanzen beseelt sind ober nicht, ändert die ganze Naturanschauung, und es entscheidet sich mit dieser Frage manches Andre: Der ganze Horizont der Naturbetrachtung erweitert sich mit Bejahung berfelben, und felbst ber Weg, der dazu führt, bringt Gesichtspunkte zu Tage, die in die gewöhnliche Betrachtungsweise nicht eintreten.

Schleiben fagt in ber Ginleitung zu feiner Schrift über

die Pflanze (S. 2):

"Ich versuchte zu zeigen, wie die Botanik sast mit allen tiessten Disciplinen der Philosophie und Naturlehre aufs Engste zusammenhängt und wie fast jede Thatsache oder größere Gruppe von Thatsachen geeignet ist, so gut in der Botanik wie in jedem andern Zweige der menschlichen Thätigkeit die ernstesten und wichtigken Fragen anzuregen und den Menschen vom Sinnlichgegebenen auf das geahnte Uebersinnliche hinzusühren."

Man wird wohl glauben, daß, wenn die Betrachtung der materiellen Seite des Pflanzenlebens einer solchen Bedeutung sich rühmen darf, um so mehr die Betrachtung der ideellen Seite sie in Anspruch nehmen wird. Ich erlaube mir daher, jene Worte nur mit der Aenderung auf meine Schrift anzuwenden, daß ich, anstatt die überflüssig sich darbietenden Bezugspunkte unsers Segenstandes mit Vorliebe zu versolgen, vielmehr der, nur zu großen, Aufsorderung dazu mit der größtmöglichen Zurückhaltung zu begegnen suchen werde; da ich in der That glaube, daß das Maßhalten in dieser Beziehung hier eher Dank verdienen werde. Noch einige Worte hierüber in solgendem Eingange der Schrift!

Was mit beigetragen hat, ben Umfang dieser Schrift zu vergrößern, war der Wunsch, mit Darlegung der Gründe für unfre Ansicht eine Darlegung der thatsächlichen Umstände zu verdinden, welche für die Entscheidung unsrer Frage überhaupt von Belang zu sein versprechen. Unstreitig wird der Gesichtspunkt, aus welchem diese Zusammenstellung hier versucht worden, salls er anders als gültig erachtet werden sollte, nur beitragen, das Interesse, welches die hier einschlagenden Thatsachen schon sonst besitzen, zu vermehren; aber auch abgesehen hiervon dürste die kleine Sammlung derselben, als Stoff für jede sinnige Betrachtung des Pflanzenlebens überhaupt, Manchem nicht unwillkommen sein; und ich habe in diesem Interesse, ohne den Bezug zu unserm Gegenstande zu überschreiten, doch ein etwas reicheres Material gegeben, als zum bloßen Genügen für denselben

XI. XII.

erforberlich gewesen sein würde (vergl. besonders den 7ten, 8ten, 9ten, 11ten und 12ten Abschnitt). Bataniker von Fach freilich werden, statt einer Vermehrung, nur eine Benutzung ihrer Schätze hier finden, um die es aber auch hier nur zu thun sein konnte.

Was wird zulett ber Erfolg biefer Schrift fein?

Entschlage ich mich aller poetischen Musionen, so benke

ich, folgender:

Ein junges Mädchen von meiner Bekanntschaft hat nicht über Alles die triftigsten Ansichten. Man giebt sich nun wohl Mühe, durch bestmögliche Darlegung von Gründen sie eines Triftigern zu belehren. Sie hört die Gründe an oder auch nicht an, und sagt zuletzt einsach: "wenn auch!" und bleibt bei ihrer Weinung.

Meine Gründe mögen gut ober schlecht sein; man wird

wohl auch sagen: "wenn auch!"

Aber, wenn auch! — Hegte ich nicht einige Hoffnung, es könnte boch wenigstens das Gefühl des jungen Mädchens bestochen werden, das, wie nun junge Mädchen sind, stets bei ihr dem Verstande vorausläuft, so würde ich freilich alle Mühe sparen. Sollte aber dieß gelingen, so würden nachher auch alle Gründe vortrefslich klingen. Unter dem jungen Mädchen aber meine ich die junge Zeit.

d. 24. August 1848.

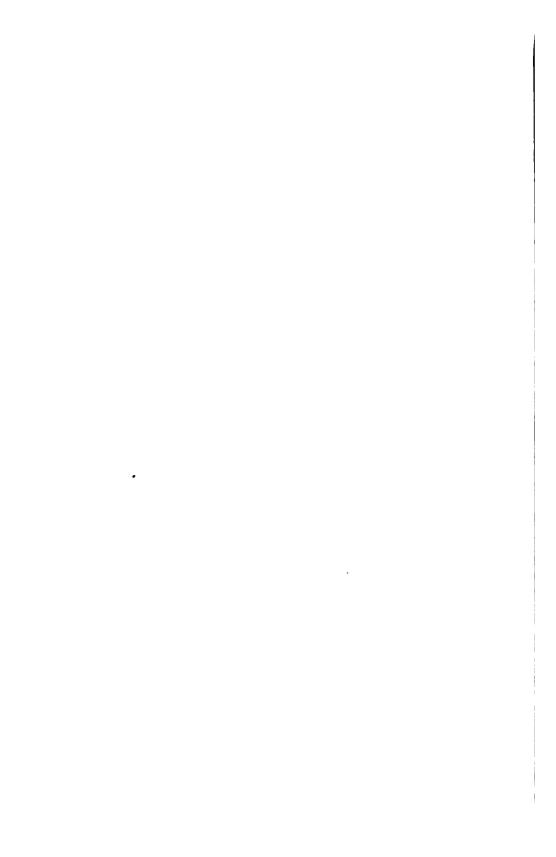

## Inhaltsanzeige.

|        |                                            |            |      |     |   |   |   | - ( | <b>Bette</b> |
|--------|--------------------------------------------|------------|------|-----|---|---|---|-----|--------------|
|        | Einleitung bes Herausgebers                |            |      |     |   |   |   |     | V            |
|        | Borwort                                    |            |      |     |   |   |   |     | XII          |
| I.     | Stellung ber Aufgabe                       |            |      |     |   |   |   |     | 1            |
|        | Allgemeiner Angriff ber Aufgabe            |            |      |     |   |   |   |     | 5            |
|        | Die Rervenfrage                            |            |      |     |   |   |   |     | 27           |
| IV.    | Teleologische Gründe                       |            |      |     |   |   |   |     | 38           |
|        | Charafter ber Bflanzen                     |            |      |     |   |   |   |     | 59           |
| VI.    | Bflanzen-Tod und -Leid                     |            |      |     |   |   |   |     | 67           |
|        | Die Freiheitsfrage                         |            |      |     |   |   |   |     | 71           |
|        | Bachsthum, Binden, Biegen, Dreben ber      | <b>B</b> A | anz  | en  |   |   |   |     | 87           |
|        | Reizbewegungen ber Bflangen                |            |      | •   |   |   |   |     | 130          |
|        | Teleologische Gegengründe                  |            |      |     |   |   |   |     | 148          |
|        | Beispiele aus ber Teleologie ber Pflanzenn | veli       |      |     |   |   |   |     | 162          |
|        | Stellung ber Pflanze jum Thiere            | •          | _    |     |   |   |   |     | 184          |
|        | Einheit und Centralisation bes Bflanzenor  | aar        | ri&n | nus | 3 | _ |   |     | 212          |
|        | Raberes über die Conftitution der Bflanze  | _          |      |     |   |   |   |     | 233          |
|        | Bergleiche, Schemate                       |            |      |     |   |   |   |     | 259          |
|        | Narben und Düfte                           |            |      |     |   |   |   |     | 280          |
|        | Refumé                                     | _          |      |     |   |   |   |     | 291          |
| _      | Roch einige gelegentliche Gebanken         |            | -    |     |   |   |   |     | 294          |
| , 111. | Aenberungen im Text der dritten Auflage    | •          | •    | •   | • | - |   |     | 301          |
|        | Domenterreichnis                           |            | •    | •   | • | • | • | •   | 802          |

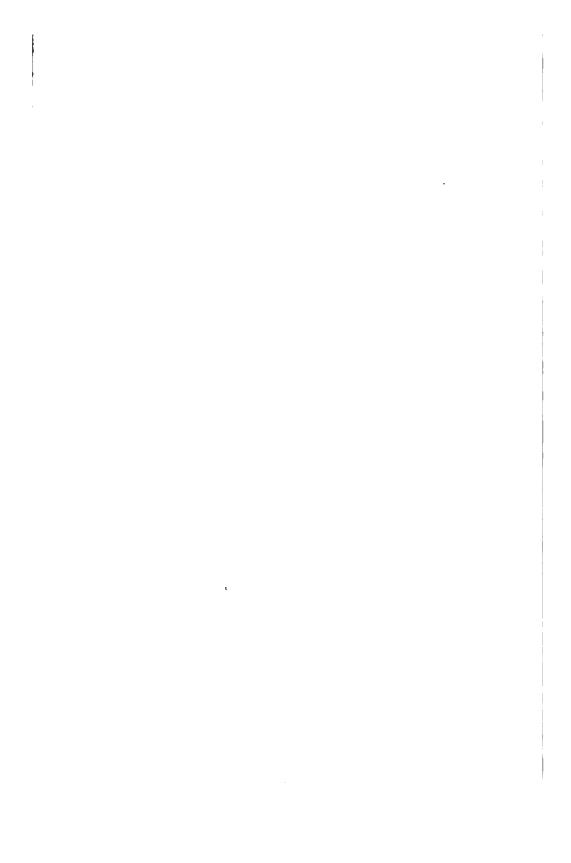

### I. Stellung der Aufgabe.

Wenn man einen zugleich allgegenwärtigen, allwissenden und allwaltenden Gott zugiebt, der seine Allgegenwart nicht blos neben oder über der Natur behauptet, wie ihn freilich die gemeine Ansicht in unklarem Wiberspruch mit sich selbst zu fassen liebt, so ist hiermit eine Beseelung der ganzen Natur eben durch Gott in gewisser Weise schon zugestanden, und es wird nichts in der Welt aus diefer Befeelung herausfallen, weder Stein. noch Welle, noch Pflanze. Ober sollte etwa Gottes Geift loser in der Natur stecken als unser Geist in unserem Leibe, nicht eben so unmittelbar ihre Kräfte beherrschen als unser Beist die Arafte unseres Leibes? Dann ware er nur weniger Herr ber-Inzwischen wenn man, was freilich bei Weitem nicht Alle thun mögen, eine folche göttliche Allgemeinbeseelung ber Natur zugesteht, sieht man die Seelen der Menschen und Thiere boch nicht unterschiedlos barin aufgehen, sondern innerhalb der= selben sich mit selbständiger Individualität anderen Seelen gegen= überstellen, sieht fte, verknüpft wie sie sind durch die allgemeine. hochste göttliche Einheit, boch auch ihre untergeordnete Einheit für sich, andern gleich untergeordneten Seeleneinheiten gegenüber haben; Triebe und Empfindungen, ja wohl mehr als bas, Gedanken und Willensbestimmungen, für sich haben, in solcher Weise, daß zwar der allwissende Geist, der in allen lebt und webt und ist, und in dem alle leben und weben und sind, unmittelbar barum weiß, sie aber gegenseitig nicht unmittelbar darum wiffen, und eben dadurch ihre individuelle Scheidung verrathen. Und man kann nun fragen, ob den Pflanzen ein Gleiches zukomme: ob auch sie, als beseelte Individuen für sich,

Triebe und Empfindungen oder wohl gar mehr zur Einheit für sich verknüpfen, unmittelbar zugänglich wohl dem Wissen bes allwissensen Gottes, aber unzugänglich dem Wissen jedes anderen Wesens, es sei denn durch vermittelnde Schlüsse. Wäre es so, so würden die Pflanzen mit den Renschen und Thieren einen gemeinschaftlichen Gegensatz gegen Steine, Wasser- und Luftwellen und andere sogenannte todte Dinge bilden, die für sich überhaupt nichts von sich wissen, fühlen, keine Empfindungen (empfundenen) Triebe zu einer Einheit für sich verknüpfen, sondern nur im Zusammenhange des Ganzen den göttlichen Seelenbestimmungen unterliegen, wie als Witträger dazu wirken.

Aber es kann auch anders sein. Bielleicht wirkt die göttliche Seele in den Pflanzen als Theilen, Gliedern der allgemeinen Natur nur so mit, wie unsere Seele in irgend welchen einzelnen Gliedern unseres Leibes. Keins meiner Glieder fühlt doch voraussetzlich etwas für sich selber; nur ich, der Geist des Ganzen, fühle Alles, was darin vorgeht. Und so gefaßt könnte auch von einer eigenen Seele der Pflanzen nicht die Rede sein, wenn nur Gott von dem wüßte, was in ihnen vorgeht, nicht sie selber.

So möchte also immerhin die Natur für allgemein und göttlich beseelt angesehen werden, und die Frage bliebe doch noch ganz unentschieden, ob auch die Pflanzen für sich selber als beseelt zu achten. Nur solche Beseelung aber meinen wir immer, wenn wir nach der Pflanzenseele fragen.

Natürlich muß die Frage, ob die Pflanzen befeelt sind, um so schärfer hervortreten, wenn man, wie es der gewöhnlichen Vorstellungsweise angemessener ist, von einer Beseelung der ganzen Natur abstrahirt oder gar sie leugnet. Dann erscheinen die beseelten Geschöpfe in Mitten der übrigen Natur überhaupt nur wie Inseln im allgemeinen Ocean des seelenlos Todten; und es fragt sich noch entschiedener als vorhin: wollen wir die Pflanzen mit den Thieren und Menschen über diesen nächtlichen Ocean herausheben ins Seelensichte oder mit Stein und Bein versenken in denselben?

Man sieht schon aus diesen flüchtigen Betrachtungen, die doch unsern Gegenstand so tief berühren, daß gleich die Borerörterungen

über benselben uns sehr weit zu führen brohen. Erörterungen über die allgemeinsten Verhältnisse von Gott und Natur, von Leib und Seele, scheinen vorausgehen zu müssen, um den Grund zu legen, genauere Bestimmungen über das, was unter Individualität, psychischer Einheit, Bewußtsein und dessen verschiedenen Stusen zu verstehen, von vorn herein sich nöthig zu machen. Erst hiermit möchte die Aufgabe zum Angriff gründlich vorbereitet erscheinen. Aber wer ist nicht schon ermüdet von dergleichen Erörterungen, und wer würde zuletzt etwas damit gewonnen halten? In der That, wie viel Tiessinniges dis zetzt in solchen Erörterungen gesagt worden ist, hat es doch viel mehr gedient, die Gegenstände derselben ins Dunkel zu vertiesen, als an klares Licht zu heben.

Dieß in Rücksicht nehmend will ich lieber von vorn herein Berzicht auf solche Tiefe leisten und eher versuchen, zu ihr hinabzusteigen, so weit es eben gehen mag, als aus ihr hinaufzubauen. Wan kann ja eine Blume auch wohl pflücken, ohne sie mit der Wurzel auszuheben, und gefällt die Blume, sindet sich auch wohl noch der Spaten, der sie später aus der Tiefe hebt, zur dauernden Verpflanzung in das rechte Veet des Gartens.

Und so wird, mit Beiseitlassung bes Verfolgs jener erst anaeschlagenen Betrachtungen und aller weit rückgreifenden Discuffionen überhaupt, das Folgende nur ein Verfuch fein, durch möglichst directe Bezugnahme auf sachliche, an sich wenig streitige und ber allgemeinen Fassung leicht zugängliche Gesichtspunkte, Antwort auf die Frage zu gewinnen, wie weit an eine ahnliche psychische Constitution der Pflanzen wie der Thiere und unfrer selbst gebacht werden könne, ohne es überdieß scharf bestimmen zu wollen und zu können, in wie weit wir die Thiere selbst uns in biefer Beziehung ahnlich zu benten haben. Gin Felb ganz flarer Betrachtungen kann überhaupt nicht ba sein, wo wir es unternehmen, von dem Psychischen anderer Wesen als unserer selbst zu sprechen, außer in sofern wir sie uns ganz analog voraussetzen können, ba boch Niemandem etwas Anderes als seine eigene Seele zu Gebote steht, um banach vorzustellen, wie es in einer fremben hergehen mag. Und wenn uns in Betreff ber Thiere ber Umstand zu Statten kommt, daß wir als auf höherer Stufe

5.

wohl glauben dürfen, das, was ihnen auf der niedern zukommt, mit einzuschließen, so ist es doch ein Anderes, ob eine niedere Stufe, wie das thierisch Sinnliche, sich für sich zum Ganzen abschließt, oder als Basis einer höhern dient und in dieser erst ihren Abschluß findet.

Bescheiben wir uns also von vorn herein, mehr als annäherungweis abäquate Borstellungen über fremde Seelengebiete gewinnen zu können. Inzwischen kann ein Bersuch von Interesse sein, es doch in solcher Annäherung so weit als möglich zu bringen.

### II. Allgemeiner Angriff ber Aufgabe.

Sewöhnlich verneint man eine ähnliche bsychische Constitution der Bflanzen wie der Menschen und Thiere schlechthin. weil man die physische Organisation und Lebensäußerungen ber ersteren benen ber letteren nicht analog genug findet. Und in ber That ist die Analogie des Physischen das Einzige, was uns zum Schluß auf anderes als das eigene Psychische zu Gebote steht, da es eine Eigenthümlichkeit jeder Seele ist, einer anderen als sich selbst nur durch außere ober physische Zeichen erkennbar werben zu können, zu beren Deutung uns in letter Inftanz gar nichts Anderes als die Analogie mit dem, woran wir unsere eigene Seele geknüpft finden, geboten ift. Sogar allgemeine philosophische Betrachtungen, burch welche man versuchen möchte, biesen Gegenstand zu erledigen, werben boch immer auf bieser Analogie fußen müssen; ba, wenn man auch a priori ben Pflanzen eine gewisse Bebeutung und Stellung im Weltorganismus anweisen wollte, man boch eben nur aus ihrem sichtbaren, äußeren Berhalten schließen konnte, ob eben fie es find, welche biefer Bebeutung entsprechen, die verlangten Glieder im Beltorganismus darstellen.

Schließe ich boch barauf, daß du Seele haft wie ich, nur baraus, daß du analog aussiehst wie ich, dich äußerlich analog behabst, sprichst u. s. w., aus Gestalt, Bau, Farbe, Bewegung, Ton, lauter physischen Zeichen; was kann ich von beiner Seele unmittelbar sehen? Ich lege sie nur in all das hinein; ganz unwillkürlich freilich; doch bleibt es immer etwas Hineingelegtes. Die Thiere sehen uns zwar schon anders aus als Menschen, boch bewegen sie sich, nähren sich, pflanzen sich fort, schreien

noch ähnlich wie wir bei ähnlichen Veranlassungen, thun, wenn auch nicht alle all dieß, doch mehreres von diesem. Demgemäß erkennen wir ihnen auch noch eine ähnliche Seele zu; ziehen blos die Vernunft ab in Vetracht der doch stattsindenden Unterschiede. Aber bei den Pflanzen ziehen wir auf einmal die ganze Seele ab; und, wenn wir Recht haben es zu thun, wird sich dieß Recht eben auch blos darauf gründen können, daß sie uns und den uns analogen Thieren zu unähnlich gebaut sind, sich zu unähnlich behaben.

Freilich, wenn man Analogie hierbei verlangt und verlangen muß, um Seele zu finden, fo tann man fie boch nicht in allen Studen und unbeschränkt verlangen. Sonft würde ich jeben Menschen, ber irgendwie anders aussieht und sich benimmt als ich, schon berechtigt sein, für unbeseelt zu halten. Er ist aber blos anders beseelt als ich. Wie unähnlich ift mir in ben meisten Stücken der Wurm, wie anders benimmt er sich: doch halte ich auch biefen noch für befeelt, nur für anders befeelt als mich. Es wird also darauf ankommen, ob die Pflanzen auch die wefentlichen Zeichen der Befeelung nicht vermiffen laffen, uns und ben Thieren in Betreff biefer noch analog find? Aber welches sind diese wesentlichen Zeichen? Welches der entscheibende Umstand, der im Uebergange vom Thierreiche zum Bflanzenreiche auf einmal einen Sprung vom Beseeltsein zum Unbeseeltsein machen ober auch eins sich in bas andere verlaufen läßt?

Ich glaube, man hat es sich bequem gemacht und dieß noch niemals genügend erörtert. Denn was in dieser Beziehung vorgebracht worden, scheint mir doch viel mehr den Sinn zu haben, die einmal vorgefaßte Ansicht zu rechtsertigen, als ihr Recht auch recht zu prüsen. Man überläßt sich im Allgemeinen dem scheindar entscheidenden Eindruck des Augenscheins, der freilich keine Seele in den Pflanzen sinden läßt, da er überhaupt keine sinden lassen kann. Auf solche Weise aber ist die Sonne lange um die Erde herumgegangen, der unmittelbare Augenschein lehrte es ja, wer konnte an dem zweiseln, was jeder sah; doch geht jest vielmehr die Erde um die Sonne herum, nachdem man sich erst entschlossen, den Standpunkt in

Gebanken zu wechseln. Nun eben so käme es vielleicht auch nur barauf an, unsern Standpunkt geistig zu wechseln, um die Seele der Pflanzen auf ihrem innerlichen Standpunkte zu gewahren, die uns auf unserem äußerlichen entgeht. Aber nichts schwerer, als den Menschen zu vermögen, sich einmal ganz aus sich selbst in eine andere Stelle zu versetzen, und nicht eben sich, sondern das, was dieser Stelle gebührt, auch da zu suchen. Da wo er sich nicht wieder findet, glaubt er nichts zu finden.

Jedenfalls können wir deshalb, weil Niemand nach dem Beweise der Seelenlosigkeit der Pflanzen gründlich fragt, sie noch nicht für gründlich bewiesen halten. Im Bersuche aber, unsere Vorstellungen triftig hierüber zu gestalten, werden wir uns vor Allem zwei Dinge recht zu Gemüthe zu führen haben, welche die gewöhnliche Betrachtung freilich ganz vergikt, hierdurch aber sich auch ganz ber Befangenheit preisgiebt: erstens, wie baraus. daß wir von der Seele der Pflanzen auch nicht das Allergeringste unmittelbar wahrnehmen, doch noch nicht das Allergeringste gegen eine Seele berfelben folgt, weil bann gang ebenso viel gegen die Seele meines Bruders und jedes anderen Wefens als meiner felbst baraus folgen wurde; und zweitens, daß, wenn Pflanzen so viel anders aussehen und sich behaben als Menschen und Thiere, schon Menschen und Thiere so verschieden unter einander aussehen und sich behaben, daß man nicht nur fragen kann, fondern auch muß, ob diese Verschieden= heit nicht unbeschadet der Beseelung noch weiter gehen kann.

Und in der That, um die Ansicht, beren Begründung die Aufgabe des Folgenden ift, gleich vorweg auszufprechen, scheint mir bei näherer Betrachtung alles das, was man füglich als wesentlich zum Ausdruck der Beseelung fordern könnte, bei Psslanzen sich noch eben sowohl als bei Thieren vorzusinden; alle Berschiedenheit zwischen beiden in Bau und Lebens-Erscheinungen aber nur geeignet, die ersteren auf ein ganz anderes, das Thierereich ergänzendes, Gebiet der Beseelung, nicht aber über das allgemeine Gediet der Beseelung hinaus zu rücken. Und wenn Manche die Seelen der Psslanzen leugnen, weil sie nicht wissen, was sie damit ansangen sollen, so würde ich sie sordern, weil mir sonst eine große unauszesüllte Lücke in der Natur zu bleiben schiene.

Ist doch, um erst oberflächlich auf einige Hauptpunkte ein= zugehen, die Pflanze noch ganz so gut organisirt, und zwar nach einem ganz so in sich einigen Plane, einer so in sich einigen Ibee, organisirt wie das Thier, nur nach einem ganz anders gearteten Plane organisirt; wagt man doch nicht einmal, ber Pflanze Leben abzusprechen, warum spricht man ihr nun boch Seele ab, da es so viel näher läge, auf dieser gemeinschaft= lichen Basis bes Lebens bem anderen Plane ber leiblichen Organisation auch nur einen andern Plan ber Seelenorganisation zugehörig zu benken. Was hat zulett ber Begriff eines Lebens ohne Seele für Sinn? Wenn uns die modernde Pflanze todt scheint, was unterscheidet denn eben die lebende von ihr? Ist es blos eine andere Art tobten Processes, ihr Wachsen und Blüben, als ihr Vermodern? Ift nicht ber Gegensatz zwischen lebender und todter Pflanze ganz ähnlich dem zwischen lebenden und tobten Thiere? Doch foll die Bedeutung dieses Gegensates so himmelweit verschieden sein: ber Proces ber lebenden Bflanze eine seelenleere Verwidelung gegenüber dem gleich seelenleeren Zerfallen im Vermobern: der Proces des lebenden Thieres auf einmal eine feelenvolle Verwickelung gegenüber dem leeren Zerfallen. Und doch ist die Verwickelung im Bau und den Processen von Thier und Pflanze so ganz analog. Selbst ber Grundbau aus Zellen ift in beiben ganz analog eingehalten, die Zellen nur in beiben anders gefügt, gruppirt, gestreckt, in einander geschmolzen, wie sie aber schon in jedem anderen Thiere, jeder anderen Pflanze für sich anders sind: auch die Entstehungsweise bes ganzen Zellengebäudes aus einer einfachen Urzelle durch einen ähnlichen merkwürdigen Brocek der Zellen-Mehrung ist in beiden ganz analog; ja welcher Naturforscher weiß nicht, daß ein Same und ein Ei nur zwei verschiedene Formen derselben Sache sind; auch die Art sich fortzupflanzen ist so analog in beiben\*), daß Linné sogar bas ganze System der Pflanzen auf die Analogie ihres Geschlechts= verhältniffes grunden konnte; auch ein Spiel von Rraften, bas

<sup>\*)</sup> herr Prof. Schleiben wird mich hoffentlich wegen biefer Neußerung nicht zu hart anlassen.

bisher noch jeder Berechnung nach den Lehrfäten unserer Physik und Chemie spottete, findet sich in beiden ganz analog wieder.

"Der Nahrungsstoff steigt in ben lebenben Gewächsen mit Rraft in die Sobe, und sein Aufsteigen kann man keineswegs mit dem langsamen und stufenweisen Auffaugen der Aluffigkeiten in dem abgestorbenen Pflanzengewebe vergleichen. Das Licht übt so= wohl auf das Aufsteigen des Nahrungsfaftes, als auf die Menge des durch die lebenden Blätter verdunfteten Bassers einen bedeutenben Einfluß aus und scheint hingegen auf die nämlichen Organe nach ihrem Tobe gar nicht einzuwirken; lebend zersetzen die Blätter mit Sulfe bes Lichts das tohlenfaure Gas, todt verandern fie es gar nicht. Die chemischen Verwandlungen, die während bes Lebens im Pflanzengewebe vorgehen, find ganz anderer Art als diejenigen, welche an abgestorbenen Gemächsen burch äußere Potenzen hervorge= bracht werben; oft find lettere geradezu das Gegentheil von ersteren. Die Entwickelung in die Länge und Breite, der Orgasmus, welcher der Befruchtung vorangeht, und das Erwachen des thätigen Lebens im Embryo, der im Samen gleichsam schlief, find ebensoviele Erscheinungen, die von keiner einzigen rein physikalischen Urfache abgeleitet werden können, und die wir, theils durch die Analogie mit dem Thierreiche, theils unmittelbar durch die Betrachtung der Ge= wächse belehrt, nur zur vitalen Excitabilität rechnen dürfen." (Decandolle, Bflanzen-Bhyfiologie I. S. 19.)

Doch soll das, was so ganz analog in den allgemeinsten Erscheinungen des Baues, Lebens und Webens ist, so ganz unsanalog sein in dem Allgemeinsten, wosür wir die Zeichen eben nur aus diesem Allgemeinsten des Baues, Lebens und Webens entnehmen können; denn erinnern wir uns nur, es steht uns nichts Anderes als jenes Aeußere zu Gebote, auf dieß Innere zu schließen. Statt auf dieser allgemeinsten Uebereinstimmung in den wesentlichsten Punkten zu sußen, halten wir uns aber an Unterschiede im Besonderen und sprechen der Pssanze die Seele ab, weil sie nun nicht auch alle Einzelheiten des Thiersebens darbietet; was doch nur den Schluß begründen könnte, daß ihre Seele nicht auch alle Einzelheiten der Thiersele darbietet. Das Allgemeine muß für das Allgemeine, und das Einzelne für das Einzelne einstehen; aber wie wir die Pssanze jest ansehen, soll der Unterschied in besonderen Zeichen des Physischen uns einen

Unterschied im Allgemeinsten des Psychischen bedeuten, zwischen Sein und Nichtsein desselben entscheiden.

Daß Seelen nach dem verschiedensten Plane oder unter den verschiedensten Formen organisirt sein können, beweisen die Menschen mit so verschiedenen Anlagen und Charakteren, die Thiere mit so verschiedenen Instincten. So reich die Fülle leiblicher Gestaltungen, so reich die Fülle zugehöriger Seelengestaltungen: eins hängt am andern. Hat nun die Natur mit den Thieren die Möglichkeit verschiedener Plane des Baues und Lebens im Leiblichen noch nicht erschöpft, vielmehr eben in den Pssanzen noch ein ganz neues Neich hinzugesügt, welcher Grund kann uns dann anzunehmen gebieten, daß sie im Uebergange zu diesen aus einmal mit der Schöpfung zugehöriger Seelenplane in Rückstand geblieben, die Wöglichkeit solcher überhaupt minder groß als im Leiblichen sein soll, da wir doch sonst das Gebiet der geistigen Gestaltungen wohl eher noch reicher als das der materiellen halten.

Wiberstreben vielleicht die Erscheinungen des Pflanzenlebens selbst durch ihre Beschaffenheit einer psychischen Deutung? Aber warum foll es zu ben Seelen, die da laufen, schreien und fressen, nicht auch Seelen geben, die ftill blühen, duften, im Schlürfen bes Thaues ihren Durft, im Knospentriebe ihren Drang, im Wenden gegen das Licht noch eine böhere Sehnsucht befriedigen? Ich wüßte doch nicht, was an sich das Laufen und Schreien vor dem Blühen und Duften für ein Vorrecht voraus hätte, Träger einer Seelenthätigkeit und Empfindung zu sein; nicht, wiefern die zierlich gebaute und geschmückte Geftalt der reinlichen Pflanze minder würdig sein sollte, eine Seele zu begen, als die unförmliche Gestalt eines schmuzigen Wurmes? Sieht ein Regenwurm uns seelenvoller an als ein Vergismeinnicht? Scheint uns sein dunkles Wühlen unter der Erde mehr von freiem Trieb und Empfindung zu verrathen als ihr Emporstreben über die Erde in das heitere Reich des Lichts, ihr rast= loses Um= und Aussichtreiben? Doch umsonft sind uns die Pflanzen neu gefügt, gegliebert, geschmückt, gepflegt. Gerabe ba, wo wir die Anftalt gemacht seben, etwas ganz Reues im Seelenreiche zu gewinnen, und eine gleich sorgfältige Anstalt, lassen

wir diese Anstalt auf einmal nichts mehr gelten, wersen eine ganze Hälfte weg, weil sie nicht aussieht wie die andere. Da stehen nun die Pslanzen wie unzählige leere Häuser. Die Natur hatte wohl Materie genug, diese Häuser zu bauen, aber nicht mehr Geist genug, sie zu bevölkern. Nachdem sie allen Thiersseelen ihre Wohnungen gemauert, wußte sie mit ihrem Uebersluß an Zellen-Mauersteinen nicht mehr was anzusangen, und verwandte das Uebrige in nachäffendem Zeitvertreibe zu den leeren Pslanzenhäusern. Ich meine aber vielmehr, wenn sie Ibeen genug hatte, die Pslanzengestalten zu machen, so hatte sie auch Ideen, d. i. Seelen genug, sie in diese Gestalten zu setzen; denn eins wird wohl zuletzt am andern hängen.

Man sagt vielleicht: ei, wenn Gottes Seelenhauch durch die ganze Natur verbreitet ist, welche Ansicht doch oben selbst in den Vordergrund gestellt wurde, so sind ja die Pflanzen deßhalb noch nicht seelenleer, daß sie keine Seele für sich haben. Der allgemeine Geist durchweht sie dann.

Aber wie vertrüge sich's mit folchem Aufgehen in der AUgemeinbeseelung, daß jede Pflanze so für sich ins Ginzelnste ausgearbeitet und in so sonderliche Form gebracht ist, als sollte auch etwas ganz Besonderes in ihr, durch sie, für sie, geschehen; daß ihre Form und Weise sich so bestimmt und individuell herauslöst aus der Außenwelt; und solch Gewicht darauf gelegt ist, um sich immer zu erneuen und zu wiederholen, indeß sonst rings in dieser Aukenwelt die Formen und Weisen gleichgültig fließen und wechseln. Tritt nicht eben hierdurch die Bflanze der im Meere zerfließenden Welle, dem hin= und her= geftoßenen, jeder Form und jedem Berhaltniß sich fügenden Stein gegenüber ganz wie bas Thier, an bem wir keine anderen Zeichen seiner Loshebung vom Grunde der Allgemeinbeseelung wahrnehmen können? Freilich wird ber allgegenwärtige Geist auch die Pflanzen burchwehen; aber eben nur wie auch alle anderen Geschöpfe, die barum noch nicht ihrer individuellen Selbftständigkeit baar werden. Das ist Gottes schönstes Leben, in individuellen Geschöpfen weben. Die Pflanzen blos von Gottes Geist im Allgemeinen durchbringen laffen, macht fie noch nicht lebendiger als Stein und Welle, und raubt Gott selber einen Theil seines lebendigsten Wirkens. Lebt nicht auch unser Geist am fräftigsten und schönsten in seinen individuellsten Schöpfungen? Nur daß er es nicht dazu bringt, wozu der göttliche Geist, ihrer selbst bewußte, sich selbst fühlende Geister zu erzeugen. Darin ist Gott eben Gott.

Nach Allem frage ich: wenn man eben sowohl den Ausbruck einer ideellen Verknüpfung als einer individuellen Mannigfaltigkeit verknüpfter prägnanter Lebens-Erscheinungen in den Pflanzen wie in den Thieren sieht, was verlangt man mehr, um hierin auch Zeichen und Ausdruck einer lebendigen individuellen Seele zu sehen, da man die Seele selber doch einmal nicht sehen kann? Man spreche es aus, aber klar! Vielleicht vermag die Pflanze in der That nicht mehr Zeichen zu geben; aber ist es auch nur überhaupt möglich, mehr zu geben? Liegen nicht vielleicht eben hierin alle möglichen, so weit sie wesentlich sind? Vielerlei dergleichen wird man für das einsache Grundsactum der Beseelung von vorn herein nicht zu erwarten haben, da alles Specielle zum Ausdruck specieller Weisen der Beseelung dienen muß.

Ich glaube, die Eiche könnte leicht alle Argumente, die wir aus particulären Gesichtspunkten gegen ihre Seele wenden mogen. gegen die unfrige zurückwenden. Wie frei treibt sie Zweige nach allen Seiten aus, gebiert Blatt um Blatt und schmückt sich mit neuen, aus ihr selbst geborenen. Wir legen blos äußeren Schmuck an und müffen unseren Körper lassen, wie er einmal ist. kann auch meinen, hieran konne sich nichts von Seele knüpfen. Wir laufen frei in der Natur herum, sie nicht; wir wirken mehr an Anderem als an uns; aber spricht das un= regelmäßige Herumtreiben einer Flaumfeder in der Luft mehr für ihr Beseeltsein als das stetige Wirken eines Wesens von einem feften Standpunkt aus, das Wirken an Anderem mehr als das Wirken an sich? Wenn wir aber wissen, daß wir uns doch nicht seelenleer umhertreiben wie die Flaumfeder, woher wissen wir es? Doch nur daher, weil wir selbst diese Wesen Und wenn wir von der Pflanze es nicht wiffen, daß sie ihren Trieb zu treiben selber fühlt, warum wissen wir es nicht? Die Antwort liegt doch eben so nabe: weil wir selbst nicht diese Pflanze sind. Aus gleichem Grunde könnte dann aber auch die Pflanze unser Treiben in der Welt für so bedeutungslos und

seelenleer halten als das der Feder. Zwar, hätte sie Vernunft und Beobachtungsgabe, so könnte sie unser Handeln nach bestimmten Zweden, unser Gehen nach gewissen Regeln bemerken, könnte sinden, daß es nicht so rein von Zufälligkeiten äußerer Antriebe abhinge wie das Thiben der Feder. Bringt man aber das in Anschlag, so haben wir gewonnen; denn treibt nicht auch die Pflanze nach gewissen Zweden, nach bestimmten Regeln, die unabhängig sind von äußern zufälligen Einwirkungen? Doch man wird viel geneigter sein, ihr Benehmen nach bestimmten Regeln gegen ihr Beseeltsein zu wenden. Lassen wir das jetz; ich komme darauf später (VII).

Ift es nicht schon die gewöhnlichste Rebe von der Welt, baft die Seele es sei, welche den Leib sich selbst als ihren Wohnsit baue? Richts aber giebt ein beffer Beispiel zu biefer Rebe als gerade die sich selber bauende Pflanze, worin wir das innerlich bauende Wesen freilich nur aus dem äußerlich sichtbar werdenden Plane des Baues erkennen konnen; wie dieß nicht anders bei bem Bau von Mensch und Thier ift. Gin beffer Beispiel giebt fie aber sogar als Mensch und Thier selber, beren Seele sich ben Leib nur im heimlichen Dunkel baut und erst mit dem fast fertigen Bauwerk an das Licht tritt; weßhalb wir auch meinen, daß sie den Bau nur im dunklen Unbewuftsein vollführe. Ganz anders die Pflanze. Sie bringt nichts fertig mit, fängt erst recht an zu bauen, nachdem sie an das Licht getreten, schafft in Mitten, ja in Folge aller wechselnden Lebensreize fort, sogar das Höchste, was sie haben will, die Blüte. Dekhalb aber eben dürfen wir das Leben der Pflanze nicht vergleichen wollen einem embryonischen Leben, wie es Manche thun. Bielmehr ist offenbar dieß die Absicht der Ratur gewesen, es sollte Seelen geben, die mehr im Schaffen und Geftalten ihrer eigenen Drgane ihr Leben führten, und andere, die mehr im Wirken damit nach Außen ihr Leben führten; ein Gesichtspunkt ber Erganzung ihres Lebens durch einander, der uns später (VIII) noch zu weiteren Betrachtungen Anlaß geben wird, daher ich hier davon abbreche.

Es scheint mir, daß wir bei unsern Urtheil über die Stellung der Pflanzen in der Natur nicht eben klüger sind

als die nordamerikanischen Wilben, welche, statt männliches, weibliches und sächliches Geschlecht in der Sprache zu unterscheiden, belebte und unbelebte Gegenstände unterscheiden, nun aber zu den belebten Wesen Thiere und Bäume, zu den unsbelebten Kräuter und Steine rechnenz Wie lächerlich, sagen wir, die wir und so viel klüger als die Wilden dünken, die Scheidegrenze des Lebens zwischen Bäumen und Kräutern zu setzen, blos weil die Bäume ein größeres und längeres Leben führen als die Kräuter. Wie lächerlich, wird ein Geist sagen, der noch etwas höher steht als die Weisen des indogermanischen Sprachstamms, die Scheidegrenze des Beseelkseins zwischen Thieren und Pflanzen zu setzen, blos weil die Pflanzen ihre Seele auf andere Weise kund geben als die Thiere.

Die Kinder wollen, wenn sie klein sind, eine Gans gewöhnlich nicht für einen Bogel gelten lassen. Die Gans singt und fliegt ja nicht. Was sind wir anders als solche kleine Kinder, wenn wir die Pflanzen nicht für beseelte Wesen gelten lassen wollen, weil sie ja nicht sprechen und laufen.

Die Bauern sehen Geister bei Nacht, ungeachtet keine da sind, weil sie von Kindesbeinen an von Geistern, die Nachts umgehen, gehört haben; was sind wir anders als solche Bauern, wenn wir die Geister bei Tage, die leibhaftig da sind, nicht sehen wollen, weil wir von Kindesbeinen an gehört haben, es wären keine da. In der That ist es derselbe Aberglaube, nur in umgekehrter Richtung, Geister bei Nacht sehen wollen, die nicht da sind, und Geister bei Tage nicht sehen wollen, die sich leibhaftig zeigen.

Einem Philosophen, welcher gegen uns beweisen will, daß die Pflanzen keine Seele haben, wird es freilich nie schwer fallen. Da die meisten philosophischen Systeme selbst mit auf Grund der Boraussehung erwachsen sind, daß die Pflanzen keine Seele haben, wird es sich natürlich auch aus den meisten wieder solgern lassen. Man weiß ja doch, daß, so sehr die Philosophen sich den Anschein geben mögen, Alles a priori zu beweisen, sie zu diesem Standpunkte des Beweises von Oben selbst erst durch Heraufsteigen von Unten haben gelangen können. Sie werden aber im Aufgange von Unten viel mehr von den dort

herrschenden gemeinen Ansichten aus bestimmt, als sie, auf dem Gipfel angelangt, sich noch felbst gestehen mögen; und die Uebereinstimmung der philosophischen Ansichten über den betreffenden Bunkt beweist daber nicht eben mehr als die Uebereinstimmung der gemeinen Ansichten darüber, worauf ich gleich zu sprechen komme. Natürlich, daß überhaupt jedes Spftem, das, um felbst triftig zu sein, ben Mangel ber Bflanzenbeseelung forbern muß. auch in seinem Zusammenhange Gründe bafür wieder finden muß; aber was ist zulett mit all' solchen Grunden bewiesen, wenn sich ein anderer Zusammenhang aufstellen läßt, der seinerseits zu seiner Triftigkeit die Beseelung ber Pflanzen sorbert und demgemäß auch wieder Gründe bafür zu finden weiß. Bulett wird es sich fragen, welches System nach anderweiten Gründen triftiger ist. Daß nun das unfrige, welches lebendig zu beftehen vermag, indem es eine Welt von Seelen lebendig macht, sich schöner gestalten wird als gegentheilige Systeme, welche diefes ganze Seelenreich in Nacht begraben, durfte von vorn herein erhellen; und wenn die Schönheit freilich nicht die Waffe ist, womit die gemeinen Wahrheiten siegen, so zählt sie boch nach der Verknüpfung des Wahren und Schönen im höchsten Bezirke mit zu benen, womit die allgemeinsten siegen.

Hiernach werben philosophische Entwürfe, von fremden Systemen her erhoben, überhaupt wenig Gewicht für uns haben tönnen. Ein Beispiel mag genügen, eine Probe folcher Einwürfe zu geben und zu erledigen, soweit sich dieß ins Kurze fassen läßt; denn wir wollen unserm Vorsatze nicht untreu werden, philosophischen Erörterungen lieber auszuweichen, als uns in sie zu verlieren.

Der Philosoph stellt z. B. auf Grund irgend welcher vorsgängigen Betrachtungen eine Art Schema auf, wie sich Lebenstraft, Seele, Geist zu einander verhalten, welche beiden letztern er strenger zu scheiden pflegt, als es im Leben geschieht. Es erscheint ihm dieß Verhältniß unter dem Gesichtspunkte einer gewissen Stusenenhebung, und indem er eine Repräsentation der verschiedenen Stusen in der realen Natur fordert, kommt ihm die Pflanzenwelt von selbst auf eine geist= und seelenleere Stuse zu stehen. Der Mensch als Gipfel repräsentirt die Totalität

aller niederen Stufen, schließt fie ein und in einer höheren ab. Er hat demgemäß über Lebensfraft und Seele noch den Geist ober die Bernunft. Das Thier, eine Stufe niedriger, hat fich mit Lebensfraft und Seele zu begnügen; die Pflanze, noch eine Stufe niedriger, mit der blogen Lebensfraft; dem Arpstall fehlt bann auch noch die Lebenstraft; er ist ganz todt, blos dem mechanischen Proces anheimgefallen. Das Schema ist klar und nett und nimmt fich febr gut aus, obwohl ich befthalb nicht fage, daß es das aller Philosophen ift; jeber mag fein eigenes haben: aber gleich viel; es kommt alles auf eins hinaus, die Natur befolgt keins von allen, und ein Beisviel ift so gut wie bas andere. Halten wir uns an bas gegebene, so meine ich, daß das Schema einer unbeseelten Lebenstraft selbst erst aus Voraussetzung einer unbeseelten Pflanzenwelt entstanden ist und sonst gar teine Wurzel im Realen hat; man tann also aus seiner Annahme nichts rückwärts für eine unbeseelte Bflanzenwelt Giebt man biese Annahme auf, so verliert beweisen wollen. man nichts; man gewinnt nur Seele ba, wo man früher feine hatte. Die Bflanzen werben sich nun nicht mehr als seelenlose Wesen den Thieren rein unterordnen; sondern als eine andere Art beseelter Wesen nebenordnen, oder nur in der Art der Beseelung unterordnen, worin es in der That noch Möglichfeiten giebt, die im Thierreich nicht erschöpft sind, wie weiter zu zeigen: bas Schema wird ein anderes werben als bas obige: und, wenn wir es nur barnach einrichten, sich so gut ausnehmen können wie das obige. Es wird aber die Möglichkeit eines anderen Schemas uns nun auch nicht verleiten burfen, es auch sofort für richtig zu halten, ohne nachzusehen, ob das reale Berhalten ber Pflanzen dem auch entspricht; da ich zumal glaube, daß von einem strengen Schema, einer reinen Stufen= Anund Ueberordnung überhaupt hier nicht die Rede sein kann. Die Bequemlichkeit, Schärfe und Nettigkeit, die in obigem Schema liegt, beweist selbst gegen seine Richtigkeit; benn täglich und stündlich macht die Natur ihrem Forscher bemerklich, daß ihre Bequemlichkeit, Scharfe und Nettigkeit eine andere ift, als bie sich der seinen fügt.

Vielleicht zwar find es gerade manche Philosophen, welche

ben Pflanzen am leichteften Seele zugestehen; aber bann freilich nur, indem sie der Seele Alles nehmen, was sie zur Seele macht. Denn nichts häufiger als hölzerne Gifen in der Philosophie. Wenn ich meinerseits von Seele, individueller Seele der Pflanzen spreche, verstehe ich ausbrücklich nicht eine Idee oder ideelle Einheit darunter, die ich in der Mannigfaltigkeit ihres Baues und Lebens erkenne, obwohl mir diese auf die selbstfühlende und strebende Einheit ihres Seelenwesens hinweisen mag und muß; aber ich verlange biefe felbst noch bazu. Gine Seele soll mir nicht blos ein Spiegelbild, in ein Anderes geworfen, sein, sondern Fleisch und Fülle lebendiger Empfindungen und Triebe in sich selber tragen. Nicht was ich von ihr habe, sondern was ich von ihr nicht habe, macht fie zur Seele. Die Ibee beffen, was ein Andrer in mir suchen ober finden mag, will mir ja auch selber nicht als meine Seele genügen. So, was hilft es ber Pflanze, wenn Jemand noch so viel Einheit, Idee in ihrem Bau und Lebenserscheinungen finden und dann sagen will, in= sofern hat sie Seele, wenn sie dabei für sich weder schmecken, noch fühlen, noch riechen könnte. So meine ich es nicht mit ber Seele ber Pflanze, wie es Manche mit ihr meinen, es scheint mir das nicht gut mit ihr gemeint. Aber auch nicht fo, als ob das, was wir zum Leben der Seele rechnen, in den Bflanzen zwar da sei, aber nur potentia, wie man sich ausdrückt, satent, immer schlafend. Empfindung und Begierde, die schlafen, sind eben nicht Empfindung und Begierde; und wenn man unsere Seele noch im Schlafe Seele nennen kann, weil sie boch die Bedingungen der wiedererwachenden Empfindung und Begierde noch in sich trägt, so wäre das nimmer Seele zu nennen, wo nimmer ein solches Erwachen bevorstünde. Schreibe ich also ben Pflanzen Seele zu, so mag ich zwar zugeben, daß biese Seele fo gut einschlafen tann wie unsere, aber nicht, daß fie immer schlafe: bann schiene es mir noch migbräuchlicher, von Seele ber Pflanzen reben zu wollen, als wenn ich von Seele eines Leichnams sprechen wollte, in dem Empfindung doch wenigstens einmal mach gewesen.

Inzwischen nicht blos die philosophischen, auch die gemeinen Ansichten wenden sich übereinstimmend gegen uns, und diese

Uebereinstimmung scheint dem ersten Anblick nach viel größeres Gewicht für uns haben zu muffen als die der philosophischen, beren Wurzel wir ja selbst theilweis in den gemeinen zu finden glauben, obwohl ber Einfluß im Ganzen sicher ein wechselseitiger ift. Wem unter uns fällt es ein, an eine Seele ber Pflanzen zu benten, und wird ihnen hier eine solche zugesprochen, werden es die Meisten als einen ganz müßigen Versuch ansehen. Nun sind es gewiß nicht verstandesmäßig entwickelte Grunde, worauf diese Uebereinstimmung fußt; ein Gefühl, das sich allen gleichermaßen von selbst aufdrängt, ift es vielmehr, und von dem wohl Riemand weiß, wie es ihm gekommen ist. Aber eben dieß scheint barauf zu beuten, daß es aus der Natur selbst gekommen ist, daß tief in der Natur der Sache selbst liegende Gründe dem Menschen so unwillfürlich und allgemein seine Ansicht aufge= brängt haben. Bielerlei, fann man fagen, und von verschiebenen Seiten mag barauf hinweisen, mas wir unbewußt zusammenfassen, ohne es uns im Ginzelnen klar auseinanderzuseten. Aber um so sicherer können wir auf eine Ansicht bauen, in deren Begründung so gar nichts Vorgefaßtes hineingespielt hat. muß aus einer höhern Quelle fliegen, als aus ber menschlicher Frethum kommt, und wenn irgend wo, wird hier das Sprichwort gelten, daß bes Volkes Stimme Gottes Stimme ift. uns nicht auch der Glaube an dereinstige Fortbauer unserer eignen Seele darum nur um so sicherer, daß er der trüglichen Bermittelung durch Vernunftschlüsse nicht erst bedurft hat, um sich allgemein unter aller, selbst der rohften Menschheit zu ver= breiten? So sicher wir also glauben, daß unsere Seele ber= einst leben werbe, so sicher muffen wir auch glauben, daß eine Seele der Pflanzen jest nicht lebe. Denn beiderlei Glaube ist gleich naturwüchsiger Art.

Diese Betrachtungsweise hat sehr viel Schein, und in rechten Grenzen freisich auch ihre Berechtigung; aber man muß Borssicht bei ihr üben, fonst könnte viel falscher Glaube sich dadurch rechtsertigen wollen. Wan braucht nur in Moses und den Propheten, Hiod und den Psalmen zu lesen, so sindet man, daß die alten Juden, die man doch als bevorzugte Werkzeuge der Offenbarung Gottes ansieht, viele Jahrhunderte lang ebens

sowenig an ein fünftiges Leben ihrer eigenen Seelen glaubten, als wir jett an ein Seelenleben ber Pflanzen; mit bem Tobe war ihnen Ales aus; und wer ihnen von einem Leben nach bem Tobe, einer Auferstehung hätte sprechen wollen, würde wohl für noch thörichter gehalten worden sein, als wer jest vom Seelenleben ber Pflanzen spricht. War nun dieß auch fo lange Gottes Stimme, als es bes Volkes Stimme war? Es ist aber bei ihnen die Seele später aus dem Grabe des Scheols auferstanden; ein tröstlicherer Glaube hat sich entwickelt und ist die Stimme bes Bolkes geworben, und biefe halten wir nun für Gottes Stimme. So könnte auch die Seele der Pflanzen, die nach unferm Glauben jett noch im Scheol liegt, in einem fünftigen Glauben bereinft auferstehen, und biefer Glaube fünftig bes Bolkes Stimme werben, und der allgemeinere Glaube, worin er wurzelt, als Gottes Stimme gelten. Natürlich, daß sich auch noch Manches damit im Zusammenhange ändern müßte, was ich aber auch zuversichtlich hoffe: benn nichts Troftloseres als unsere jetige, gegen alle Seele in der Natur blinde und taube, und darum selber seelenlose, Naturanschauung.

Die Warnung, nicht zu viel Gewicht auf die bei uns herrschende Uebereinstimmung über die Seelenlosigkeit der Pflanzen zu legen, wird um so tristiger erscheinen, wenn wir bemerken, daß das, was dei uns in dieser Hinsicht volksmäßig ist, es doch keineswegs allgemein ist. Biele Millionen Hindus und andere rohe Bölker halten wirklich die Pflanzen für beseelt; weil sie überhaupt von einer ganz anderen Naturanschauung ausgehen. Nun mögen wir zwar in Betreff aller Dinge, die über das Natürliche hinausliegen, viel klüger sein als die Hindus und jene andern rohen Bölker, ob es aber nicht in Betreff dessen, was ins Bereich des Naturlebens fällt, umgekehrt ift, möchte erst noch die Frage sein.

Sakontala sagt in dem bekannten Drama: "Ich fühle die Liebe einer Schwefter für diese Pflanze"; ja sie nimmt förmlich Abschied von einer Pflanze.

Im uralten Gesethuche des Menu\*), das noch jett eine

<sup>\*)</sup> Hindu Gesetzbuch oder Menu's Berordnungen nach Cullucas Ersläuterung, ins Engl. übers. von Jones, hieraus ins Deutsche von Hüttner. Beimar 1797.

Autorität über alle menschliche in Indien genießt, finden sich Stellen wie folgt:

Kap. I., 49. (S. 11.) "Die Thiere und Pflanzen, umringt mit vielgestaltiger Finsterniß, haben wegen voriger Handlungen inneres Bewußtsein und fühlen Bergnügen und Schmerz."

Kap. IV., 82. (S. 124.) "Jeder Hausvater muß etwas nach Recht und Billigkeit, ohne seiner Familie zu schaben, für alle empfindenden, thierischen und pflanzenartigen, Wesen aufsbehalten."

Kap. V., 40. (S. 168.) "Graspflanzen, Bieh, große Bäume, Amphibien und Bögel, welche bes Opfers wegen vertilgt worden sind, gelangen in der nächsten Welt zu erhabenen Geburten."

Kap. XI., 143. (S. 420.) "Wenn jemand einmal unsvorsätzlicher Weise Fruchtbäume, vielstaudige Gewächse, hinaufslaufende Pflanzen oder solche, die nach dem Abschneiden wieder wachsen, vorausgesetzt, daß sie in der Blüte waren, als er sie beschädigte, niedergerissen hat, so muß er hundert Sprüche des Beda hersagen."

145. "Wenn jemand aus Muthwillen und unnüger Beise Grasarten niederhaut, welche angebauet werden, oder welche von sich selbst im Walde wachsen, so muß er eine Kuh einen Tag über bedienen und blos Wilch zu sich nehmen."

146. "Durch diese Büßungen kann das menschliche Geschlecht die Sünde der empfindenden Geschöpfen zugefügten vorsetzlichen oder unvorsetzlichen Schäden aussichnen."\*)

In Meiners, Geschichte ber Religionen (I. S. 215), lese ich folgende Stelle:

"Die Talapoinen in Siam behnen das Gebot: töbte und verletze nicht! eben sowohl über Pflanzen und über den Samen oder die Keime von Pflanzen als über Menschen und Thiere aus, weil sie glauben, daß alles, was lebe, auch beseelt fei. Sie vernichten einen Baum und brechen den Aft eines Baumes eben

<sup>\*)</sup> Die in XI. No. 143 und No. 145 festgesetzen Bußen steben unter einer Reihe anderer, welche für Töbtung von Thieren sestgesetzt sind. Ramentlich bezieht sich 144 auf die Tödtung von Insecten, welche in Getreibe. Obst und Blumen leben.

so wenig, als sie einen Menschen verstümmeln. Sie essen keine unreise Frucht, um nicht die Kerne derselben zu zerstören, noch viel weniger Kerne selbst. Bei dieser strengen Enthaltsamkeit scheint es ihnen nicht unerlaubt, daszenige zu genießen, was ohne ihre Schuld das Leben verloren hat; selbst das Fleisch der Thiere." (Aus Loudere, Descript. du royaume de Siam. Amsterd. 1700. I. S. 81.)

Ich will hierbei nur gelegentlich an die Hamadryaden der Alten erinnern, die, wenn sie auch in späteren Zeiten einen Glauben an eigentliche Beseelung der Bäume nicht mehr bedeuten mochten, doch sicher nur von Boraussehung einer solchen ausgehen konnten. Dem rohen Wenschen ist ja überhaupt Alles beseelt in der Natur. Auch die Aegypter beteten Pflanzen an: "Quidus haer nascuntur in hortis numina" sagt Judenal (Sat. XV.).

Carus hat sonach Unrecht, zu sagen (Psiche. S. 113): "weber in unsrer noch in andren Sprachen ist von einer Seele der Pflanzen jemals die Rede gewesen."

Auch unter uns Neuern fehlt es übrigens nicht ganz an Beisspielen Solcher, welche an eine Seele der Bflanzen glauben.

Percival hält bas Bermögen der Pflanzen, ihre Wurzeln gegen den Ort, wo sie die angemessenste Nahrung sinden, ihre Blätter und Stamm gegen das Licht zu verlängern, für einen Act des Willens, der nicht ohne Empfindung könne gedacht werden. (Transact. Soc. of Manchest.)

Auch F. E. Smith glaubt, daß den Pflanzen Empfindung und, was davon die Folge sei, ein gewisser Grad von Glückseit nicht abgesprochen werden könne, insosern sie auf einen Reiz Bewegungen, z. B. in ihren Blättern und Staubfäden, ausüben. (Smith, Introd. to botany. 2 ed. 5.)

Bonnet, Brolik, F. Hedwig und Ludwig neigen ebenfalls dahin, den Pflanzen Empfindung zuzusprechen.

Martius legt ben Pflanzen nicht nur Seele, sonbern auch eine Unsterdlichkeit berselben bei. (Martius: die Unsterdlichkeit der Pflanzen, ein Typus; Reben. Stuttgart. 1838.) — Ich kenne diese Schrift nicht näher.

Wie vermöchten wir nach so vielen und so laut sprechenben Stimmen der Bölker unsere verneinende Stimme noch für untrüglich zu halten? Nun tritt aber noch hinzu, daß wir diese verneinende Stimme sogar durch eine andere bejahende Stimme in ums selber Lügen strafen, und zwar burch eine Stimme, die viel mehr als Naturstimme betrachtet werden kann als jene, ich meine die Stimme der Boesie und eines sinnigen Gemuths. Während wir die Seele der Pflanzen läugnen, brauchen wir ja boch fortwährend in der Poesie wie im Leben Bilder von den Pflanzen, als waren fie befeelt, fühlen uns gemüthlich von ihrem Leben angesprochen. Wir glauben freilich nicht mit dem Verstande daran, aber trot dieses Unglaubens äußert sich Vieles in uns unwillfürlich im Sinne dieses Glaubens, und würde es wohl noch mehr thun, wenn wir nicht immer meinten, es sei boch ein Frrthum. Und nun sage ich: dies vielmehr ist die Natur, die durch unsere anerzogenen Vorstellungen sich fortwährend noch Bahn bricht. Denn in der That etwas Anerzogenes sind diese Vorstellungen, und zwar auf Grund einer Betrachtungsweise ber Natur Anerzogenes, die der ursprünglichen und unmittelbaren Weise, sie aufzufassen, wohl sehr fern liegt; nicht aber sind sie aus solcher selbst erwachsen; wie es der Einwand darstellen will, da sie ja sonst noch bestimmter als bei uns unter Bölfern hervortreten müßten, die dem Naturzustande noch näher sind: nun aber ist es umgekehrt. So viel zwar ist zuzugestehen, daß es viel leichter fallen mußte, im Entfernen von diesem Naturzustande die Seele der Pflanzen als der Thiere aus den Augen zu verlieren, denn die Analogie der letzteren mit uns bleibt doch viel directer und näher; aber dieß ist nur begünstigend, nicht entscheidend für die Weise, wie sich jetzt unser Gefühl in dieser Sache stellt. Der Eindruck der Seelenlosigkeit, ben die Pflanzen uns fo unvermittelt zu machen scheinen, rührt vielmehr mindeftens eben so sehr von der Weise her, wie wir gelernt haben sie zu betrachten, als wie sie wirklich aussehen: und gerade mit dieser Weise der geistigen Betrachtung nehmen wir ihnen, was wir ihnen damit geben follten; benn bes Geiftes wäre es, den Geist auch da zu finden, wo ihn das Auge nicht sieht.

In der That, wie können wir uns wundern, wenn uns gar nicht einfällt, an eine Seele der Pflanzen zu denken, da wir von Jugend auf von den Pflanzen so haben reden hören, als könnte von einer Seele derselben nicht die Rede sein. Wir verdammen die Pflanzen nicht anders zum Tode als der Muhammedaner die Christen zur Hölle. Was unter Aeltern, Lehrern, in der Moschee, auf allen Gassen als eine ausgemachte Sache gilt, wie sollte dem jungen Woslem daran ein Zweisel beisallen? Er sieht den Giaurs die Verdammniß auf dem Gesichte geschrieben. So wir den Pflanzen die Seelenlosigkeit. In Naffs Naturgeschichte (S. 12) lese ich gleich als Definition der Pflanze: "eine Pflanze ist ein Gewächs, das aus der Erde wächst und lebt, aber keine Empfindung hat und sich nicht von einem Orte zum andern bewegen kann." Und belehrt man das Kind nicht so in ausdrücklichen Worten, benimmt man sich doch so, daß es den Unterschied wohl einsieht, den man zwischen Pflanzen und Thieren in Hinsicht der Beseelung macht.

Man lasse statt bessen einmal die Mutter zu ihrem Töchterchen sagen: Sieh, mein Kind, das Blümchen freut sich auch seines Lebens, das ihm Gott gegeben, wie du, nur in anderer Beise; alle Blümchen haben Seelen, wenn auch nicht so verständige wie die Menschen, aber doch recht liebliche; und du mußt keine Blume aus bloßem Muthwillen abreißen. Zwar zum Kranze oder um jemand einen Strauß zu bringen, kannst du es; denn die Thiere haben ja auch Seelen; aber Gott hat sie boch bestimmt, von den Menschen gegessen zu werden; so hat er die Blumen auch bestimmt, ihr Leben hinzugeben, um bes Menschen Leben damit zu schmücken; Jedes muß seine Beftimmung erfüllen. — Man laffe ben Lehrer zum Anaben in ber Schule sagen: Die befeelten Wesen theilen sich ber Hauptsache nach in zwei Classen, solche, die in der Erde festgewachsen find, das find die Pflanzen, und solche, welche sich darüber hinwegbewegen können, das sind die Menschen und Thiere. Die Pflanzen find uns zwar unähnlicher als die Thiere, aber da sie doch lebendig wie diese wachsen, entstehen, vergehen und in der Natur eben so viel für den Zweck ihrer Erhaltung und Bermehrung gethan ift wie für die Thiere, und noch aus diesen und jenen andern Gründen muffen wir sie für eben so gut beseelt halten wie die Thiere. Doch haben die Menschen das nicht zu allen Zeiten geglaubt; feht, ihr Kinder, in dieser Beziehung find wir gegen früher viel weiter. — Man lasse überhaupt unter benen, unter welchen das Kind aufwächst, die Seele der Pflanzen eben so wenig in Frage gestellt sein wie die Seele der Thiere, und es wird dem Kinde auch niemals die Frage einsfallen, ob nicht die Pflanzen auch undeseelt sein könnten; da ihnen ja auch in Betreff der uns unähnlichsten Thiere solche nicht einfällt. Schon der Name Thier genügt jetzt als Beweis der Seele. Und was den Leuten nie als Kind eingefallen, würde ihnen auch als Erwachsenen nicht einfallen, wenn die Pflanzen zu wachsen, zu blühen, zu duften fortführen, wie zur Kinderzeit. So ist nun einmal der Wensch.

Also man täuscht sich, wenn man unsern heutigen und hiesigen Unglauben an die Beseelung der Pflanzen aus grundenatürlichen Bermittelungen ableitet, weil man ihn aus keinen vernünftigen Gründen zulänglich abzuleiten vermag, und er uns gekommen ist, wir wissen nicht wie; man irrt, wenn man ihn hierdurch gerechtsertigt findet. Wohl mancher Dieb kommt in der Nacht und raubt uns, was wir billig besitzen sollten, und ist darum noch nicht im Rechte. Und sehen wir nur näher zu, läßt sich auch wohl die Deffnung noch sinden, durch die er hereingekommen.

Bunächst sind es, wie gesagt, Ginflusse der Erziehung, denen wir jenen Unglauben verbanken; aber es bleibt noch die Frage, was ihn in diese felbst eingeführt hat? Meines Erachtens ist der tiefere rudliegende Grund unserer jezigen Betrachtungsweise ber Bflanzen darin zu suchen, daß der Mensch im Hinausgeben über ben anfänglichen Naturzustand, wo er nach einer schrankenlosen Analogie noch die ganze wirkende Natur für göttlich befeelt und für lebendig gleich sich selbst hielt, über das rechte Ziel hinausgegangen ist und nun gar zu enge Schranken ber Analogie zieht. Wo die ganze Natur noch als göttlich beseelt gilt, da ift es viel leichter, individuelle Seelen als besondere Ausgeburten ber allgemeinen Beseelung anzuerkennen, als wo, wie bei uns, ber göttlich beseelende Geift aus der Natur heraus, über sie emporgestiegen ift, und sie entseelt zurückgelassen hat. Da hat er auch die Seelen der Pflanzen mitgenommen; und wenn wir nicht unsere eigene Seele fühlten, und nicht von uns zum Affen und vom Affen abwärts zum Wurm der Faden der Aehnlichkeiten sich gar zu deutlich fortspönne, würden wir unfre und der Thiere

Seele so gut leugnen wie die der Pflanzen. Denn unser jetziges Prinzip ist, überall so wenig Seele wie möglich in der Natur anzuerkennen. Wissenschaft, Kunst, Religion, Unterricht von erster Jugend an haben sich mit dieser Betrachtungsweise der Natur durchdrungen, alle Sphären des Glaubens und Wissens den tiessten Singriff davon ersahren. Es ändern, heißt eine Welt ändern. Erinnern wir uns aber, daß die entwickeltste Erkenntniß, nur mit Bewußtsein, häusig zu dem Stande zurückstehrt, mit dem die Entwickelung der Erkenntniß begonnen hat, so werden wir unserer jetzigen Betrachtungsweise der Natur nicht gar zu viel Gewicht beilegen dürsen, trothem, daß sie uns eine so sortgeschrittene erscheint. Vielleicht ist sie eben deßhalb dem Bunkte des Umlenkens nur um so näher.

Wenn der Mensch wird endlich einsehen lernen, daß Gott, unbeschadet seiner Höhe und Würde, in die Natur wieder einzugehen vermag, aus der er sich für den rohen Menschen noch gar nicht gelöst hatte, ohne deßhalb in den und sichtbarlichen Neußerlickeiten und Einzelnheiten derselben aufzugehen und ohne daß deßhalb die Individualitäten seiner Wesen in ihm erlöschten; so werden auch mit der allwärts verbreiteten Seelensubstanz individuelle Gestaltungen aus ihrem Borne heraus leichter wieder Anerkennung finden. Doch auf solchen Aussichten können wir jett nicht sußen; vielmehr muß es selbst erst gelten, Thüren und Fenster dazu zu öffnen, und ein solches Fensterlein soll auch diese Schrift sein, indem sie die Aussicht in einen blühenden Seelengarten öffnet.

Die vorigen Betrachtungen namentlich sind es, welche mich fast mehr Gewicht auf Gesichtspunkte legen lassen, die geeignet sind, das verzogene Gesühl der Menschen in Betreff der Stellung der Pflanzen in der Natur umzustimmen, als auf verstandes=mäßig entwickelte Gründe; da die gegen die Seele der Pflanzen gerichtete Ansicht, die wir zu bekämpfen haben, selbst vielmehr auf Gesühls= als klar entwickelte Verstandes-Gründe sich stügt. Indes werden wir uns der letztern doch nicht entschlagen dürsen; und namentlich der Betrachtung der Gegengründe nicht entschlagen dürsen, um ihnen nicht ihr scheindares Gewicht zu lassen, was sie doch nur dadurch gewinnen, daß man zu ihrem Gewicht die schon vorgefaste Leberzeugung schlägt.

Von allen diesen Gegengründen will ich nun den gröbsten zuerst herausgreisen, der aber gerade deßhalb vielleicht bei den Meisten am meisten wiegen dürfte. Er möchte uns sonst bei einem Gange, den wir so leicht wie möglich zu halten wünschten, immer als ein Stein des Anstoßes im Wege liegen. Manche Philosophen zwar werden leicht darüber hinaussliegen; destoschwerer manche Natursoscher, die in der Natur zu gehen, nicht darüber zu sliegen gewohnt sind.

Hier eine Zusammenstellung der in den folgenden Abschnitten noch zu erledigenden Einwürfe:

1) Die Pflanzen haben keine Nerven (III).

2) Sie haben keine freie willkürliche Bewegung (VII).

3) Es fehlt ihnen ein Central-Organ und überhaupt Alles, was als Ausbruck einer verknüpfenden Seelen-Einheit zu fordern wäre (XIII).

4) Man sieht sie schonungslos niedergetreten, gemäht, gehauen und überhaupt schutzlos jeder Art zerstörenden Eingriffs preißzgegeben. Es widerstrebt aber unserm Gefühl zu glauben, daß dieß das Schicksal empfindender Wesen sein könne (VI).

5) Sie erscheinen so ganz auf Zweckerfüllung für Menschen= und Thierwelt berechnet, einer fremben Seelenwelt zu Dienst gestellt, daß man nicht auch noch eigne Seele und Selbstzweck in ihnen suchen kann (X. XI).

6) Wenn schon die pflanzenähnlichen Thiere nur zweideutige Zeichen von Seele geben, kann bei den eigentlichen Pflanzen

gar nicht mehr von Seele die Rede sein (XII).

7) Es lassen sich für einen, von dem der Thiere verschiedenen, noch niederen Seelenstand überhaupt keine zulänglichen Borftellungen fassen (XIV).

Die Hauptgesichtspunkte, aus denen die Erledigung biefer Ginwürfe hervorgeht, finden sich turz im Schluß-Resums zusammengestellt.

## III. Die Nervenfrage.

Unleugbar, daß, wenn man nur jene eiweißartigen Fäben, die man Nerven nennt, in den Pflanzen entdeckte, die Schwierigsteit, ihnen Seele zuzugestehen, für Biele sehr vermindert erscheinen würde. Nun schließt man freilich, daß Nerven zur Seele nöthig sind, selbst zum Theil erst daraus, daß die seelenlos vorausgesetzen Pflanzen keine haben; doch ist es dieser Cirkelschluß nicht allein, der hier ins Spiel kommt; hauptsächlich

vielmehr folgende Betrachtung:

Wenn man das, bekanntlich aus feinsten Nervenfasern zusammengesetzte, Gehirn eines Menschen ober Thieres zerstört, so zerstört man hiermit zugleich alle äußeren Bedingungen und Erscheinungen ihres Seelenlebens; beßgleichen kann man durch Zerschneidung oder Zerstörung besonderer Nervenpartien das Bermögen zu besonderen Empfindungen ausheben. Geben aber die Thiere keine Zeichen von Seele und Empfindung mehr von sich, nachdem man ihre Nerven zerstört hat, so werden die Pflanzen von vorn herein keine Seele und Empfindung haben können, da sie von vorn herein keine Nerven haben. Die Nerven beweisen eben hiermit, daß sie, wenigstens in unserem irdischen biesseitzigen Leben, wesentliche Bedingungen zum Beseeltsein oder Werkzeuge sind, welche die Seele braucht, sich unter den Bedingungen dieses Diesseisstäs zu äußern.

Nichts mag triftiger scheinen als bieser Schluß, und nichts

tann untriftiger fein.

Ich seize ihm folgenden entgegen: Wenn ich von einem Clavier, einer Bioline, einer Laute, alle Saiten herunterreiße ober sie zerstöre, so ist es aus mit den Tönen dieser Instrumente;

ich mag baran hämmern, klopfen, wie ich will: es entstehen unseregelte Geräusche; ein eigentlicher Ton, gar eine melobische ober harmonische Folge ober Berknüpfung von Tönen läßt sich absolut nicht mehr hervordringen; deßgleichen läßt sich durch Wegreißen besonderer Saiten das Bermögen zu besonderen Tönen ausheben; offenbar sind also die Saiten wesentliche Bestingungen zur Erzeugung der Töne; sie sind so zu sagen die Nerven jener Instrumente. Und hieraus folgt nun ganz eben so wie vorhin, daß die Flöte, Querpfeise, Orgel von vorn herein der Töne, namentlich der melodischen und harmonischen Berbindung von Tönen, unsähig sind, weil sie ja von vorn herein keine Saiten haben.

Der Vergleich ist in sofern recht passend, als wir hier ein Mittel, objectiv Empfindungen zu erzeugen, mit Mitteln, subjectiv Empfindungen zu erzeugen, vergleichen, wobei sich ein gewisses Entsprechen vielleicht von vorn herein voraussetzen läßt. Die Violine giebt Andern, der Leib sich selbst Empfindungen durch ihr Spiel. Der Leib ist so zu sagen ein Violine, die das innere Spiel ihrer Saiten selbst fühlt.

Nun aber, wenn ich sehe, daß die Flöte doch wirklich, trot meines schönen Schlusses, Töne giebt, objectiv Empfindungen erzeugt, ohne Saiten zu haben, so weiß ich nicht, warum nicht auch die Pflanze subjectiv Empfindungen soll erzeugen können, ohne Nerven zu haben. Die Thiere könnten ja eben die Saiten-Instrumente, die Pflanzen Flöten-Instrumente der Empfindung sein. Dann würden freilich auch beider Empfindungen sich eben so subjectiv unterscheiden müssen wie die Empfindungen, welche Saiten- und Blaß-Instrumente hervordringen, sich objectiv unterscheiden; aber es könnten doch in beiden gleich saute und gleich melodisch oder harmonisch zu psychischer Sinheit verknüpfte Empfindungen sein.

Es ist in der That nicht abzusehen, warum der Natur weniger mannigsaltige Mittel zu Gebote stehen sollten, selbst= gefühlte Empfindungen hervorzubringen, als unserer Kunst zu Gebote stehen, von Andern gefühlte Empfindungen hervorzu= bringen; da doch sonst die Natur in ihren Mitteln reicher und mannigsaltiger ist als wir; wir auch sonst sehen, wie die Natur

benselben allgemeinen Zweck burch die größte Mannigfaltigkeit von Mitteln nach den verschiedensten Principien zu erreichen liebt. Bei den Menschen, vierfüßigen Thieren, Bögeln bilden die Athemwerkzeuge einen nach einwärts, bei den Kiemen-Thieren einen nach auswärts gestülpten Baum; wir schreiten burch Fortsetzen ber Beine fort; andere Geschöpfe schreiten burch Zusammenziehungen bes Leibes fort, wie die Blutegel; andere haspeln sich burch Wimperbewegungen fort, wie viele Infusionsthiere u. f. m., was Alles nach total verschiedenen Brincipien erfolat. ibeelle Zweck, durch Ortsveranderungen zu erlangen, was zum Leben gebraucht wird, ist boch überall dabei der nämliche. Sollte nun wirklich bie Natur so steif babei steben geblieben sein, geistige Organisation an leibliche Organisation blos mittelft Nervenbanden zu knüpfen? Im Gegentheil, weil fie mir in diefem Falle ärmer und rathloser als gewöhnlich erschiene, erwarte ich. baß es neben ben Thieren, wo fie ben Blan ber psychischen Organisation mit Sulfe von Nerven durchgeführt hat, noch ein anderes Gebiet geben wird, wo sie ihn in anderer Weise durchgeführt hat.

Was liegt benn überhaupt in der Eiweißmaterie der Nerven so Wundervolles, das sie allein zu Trägern oder Vermittlern von Seelenthätigkeit geeignet machte? Mir scheint ber Faserstoff ber Pflanzen, wenn man einmal Fasern verlangt, ganz ebenso gut dazu geeignet; er wird nur eben für die Disposition der Pflanzen paffender sein, und das Eiweiß für die der Thiere. Alles will in seinem Zusammenhange betrachtet sein. Auf der Sonne wird es weber Nerven von Eiweiß noch Kaserstoff geben konnen, es würde Alles verbrennen; vielleicht giebt es da solche von Platin. Bielleicht giebt es überhaupt da keine; benn die Nerven sind eben gewiß nur ein Mittel, in gegebenem Zusammenhange Empfindungen auf eine besondere Weise zu organisiren, was anderwärts durch andere Mittel vertreten werden kann. Einen roben Rlang giebt felbst ber Clavierkaften ohne Saiten; ja giebt jeder Körper überhaupt beim Anstoß; so mag auch jede Bewegung in der Welt vielleicht etwas Phychisches an sich tragen; nun handelt es sich nur um die Bedingungen, dieß so zu fügen, daß dieser Beitrag nicht blos im allgemeinen göttlichen Leben aufgehe, sondern auch einem Geschöpf für sich zu Gute komme.

Nach den Bedingungen hiervon werden wir noch besonders zu fragen haben; aber es ist von vorn herein höchst unwahrscheinslich, daß blos Nerven dazu tauglich sein sollten; ja daß übershaupt die Fadensorm dazu wesentlich sei. Ist es wirklich wahr, daß die ganze Welt ein Träger, Ausdruck des göttlichen Geistes ist, so wird man ja fragen müssen, wo die Nerven Gottes lausen; und sehen wir, daß die fernen Weltkörper ohne lange Seile zwischen ihnen doch zu einem in sich einigen System durch Licht und Schwere verknüpft sind, so werden wir den unmittels dar übereinander gebauten Zellen der Pflanzen um so mehr ein zusammenhängendes Wirken, wie man es als Ausdruck des Wirkens einer Seele fordern muß, zutrauen können, da die Zeichen durch den ganzen Bau bezugsreich wirkender Kräste ja augenställig in der ganzen Gestaltung des Baues selbst zu Tage siegen.

Man kann der vorigen Analogie andere zur Seite stellen, die gleichen Sinnes mit ihr sind, und es mag nützlich sein, dieß noch in einigen Beispielen zu thun. Wir sind nun einmal hier wesentlich an Analogien gewiesen, und läßt sich auch damit allein nichts beweisen, so läßt sich doch ein Gegenbeweis damit entkräften, und die Art, wie dieser Gegenstand zu fassen sein möchte, in verschiedener Form erläutern.

Die Flammen unserer Lampen und Lichter brennen mittelst Dochten, aus Fäben zusammengedreht. Unfere Seelenflammen auch. Die Sonne, eine Gasflamme, brennt ohne Docht. wird es auch wohl Seelenflammen geben können, die ohne Dochte aus Käben brennen. Lichter und Lampen mit Dochten haben freilich ihre Bequemlichkeit: sie lassen sich leicht allwärts hintragen, Gasflammen nicht: aber brennen diese befihalb weniger hell, und haben fie nicht auch ihrerseits Bortheile? So find die Thiere tragbare, die Pflanzen feststehende Seelenlampen. Wa= rum foll die Welt blos mit tragbaren Lampen erleuchtet sein? Jeder große Saal ist sogar mehr mit festen als tragbaren Lampen erleuchtet; die Welt ist aber ber größte Saal. Und in Wahrheit können wir die Seelen recht eigentlich mit Flammen vergleichen; weil ohne sie die Welt ganz dunkel wäre. eben wieder der Bergleich des Subjectiven mit dem Objectiven, wie bei den Instrumenten der Tone. Wie viele Mittel giebt es überhaupt, objectives Licht anzubringen und zu unterhalten, und nun wollen wir die Natur in der Freiheit, das subjective Seelenlicht anzubringen und zu unterhalten, so ganz auf das enge Wittel der Nervendochte beschränken?

Die Kreuzspinne fängt ihren Raub mittelst eines Netzes aus seinen und langen Fäben; ohne das Netz weiß sie nichts zu sangen. Aehnlich mit unserer Seele. Nur mit einem Netze seiner Nervenfäben vermag sie Empfindungen zu sangen, indem sie belauscht, was aus der Außenwelt diese Fäben berührt. Aber brauchen deßhalb alle Spinnen ein solches Netz, ihren Raub zu sangen? Mit Nichten; es giebt solche, die ihn unmittelbar aus einem Hinterhalte ergreisen. So könnten also auch die Pflanzen ihre Empfindungen ohne Nervennetz unmittelbar zu ergreisen wissen. Wenn wir die Spinne in ihrem Loch nicht sehen, und kein Netz sehen, meinen wir freilich wohl auch, es sei blos ein Loch und keine Spinne da. Aber das Netz nacht nicht die Spinne; sondern die Spinne macht das Netz oder macht auch wohl kein Netz und kann deßhalb doch noch eine Spinne sein.

Wenn Jemand im Wagen sitt und fährt, braucht man nur bie Stränge burchzuschneiben, wodurch bie Pferde mit dem Wagen verbunden sind: so bleibt der Wagen stehen, die Pferde aber laufen wer weiß wohin. Ift aber beghalb eine verständige Beherrschung der Pferde, die ich hier der Beherrschung des Leibes durch eine Seele vergleiche, blos mittelst langer Stränge möglich? Nur in sofern wird es nöthig sein, als der Lenker in einem abgesonderten Raften fitt, wie unser Beift, freilich nur so zu fagen, im Gehirnkaften. Aber man laffe ben Lenker sich auf das Pferd selbst setzen, fo bedarf er nur der kurzen, wenig ins Auge fallenden Zügel, ja wenn er auf das Pferd recht mit Knieen, Gerte und Zunge eingerichtet ist, bedarf er gar keiner Zügel. So könnten die Pflanzen nun auch Geschöpfe sein, wo ber Reiter der Seele unmittelbar auf dem Gliederbaue des von ihm beherrschten Leibes säße, während er bei uns erst burch Stränge von einem abgesonderten Theile darauf wirkt.

Dergleichen Analogien ließen sich noch wie viele bringen! Und warum sollten sie, geschöpft wie sie find aus dem allgemeinen Sachbestande der Natur, dem Gesichtspunkte beschränktester Analogie weichen müssen, nach dem man Seele in den Pflanzen vermißt, weil man Nerven, ein besonderes Wittel der Seele, in ihnen vermißt? — Man kann aber diesen Analogien noch durch eine viel directere Betrachtung zu Hülfe kommen.

Wir sehen, daß Athmen, Säftelauf, Stoffwechsel, Ernährung in den Thieren nur mit Sulfe von Nerven, den sogenannten Ganglien-Nerven, von Statten geben; in ben Pflanzen giebt es keine folchen Nerven; doch geben Uthmen, Säftelauf, Stoffwechfel, Ernährung noch so aut wie im Thiere von Statten; ja es besteht, wie man meint, das ganze Leben ber Pflanze eben nur barin. Kann aber die Bflanze ohne Nerven athmen und sich nähren. warum nicht auch empfinden? Man sieht eben hier auf das Deutlichste, ja unwiderleglich, daß in den Pflanzen Bieles in andere Mittel gelegt ist, was bei den Thieren in Nerven-Wirksamkeit gelegt ist. Den Pflanzen geben freilich, außer ben Ganglien-Nerven, auch noch die Gehirn- und Rückenmarks-Nerven (Cerebrospinalnerven) ab, und nur an die Thätigkeit biefer pflegt man die Seelenthätigkeit geknüpft zu halten; aber geht in den Pflanzen ohne Ganglien-Nerven etwas Sichtbares vor, was bei Thieren nur mit Ganglien-Nerven vor sich geht. warum sollte nicht auch ohne Cerebrospinalnerven etwas Unsichtbares in ihnen vor sich gehen können, was bei Thieren nur mit solchen vor sich geht?

Des Nähern halten wir das Nervenspstem gewöhnlich dazu nütze, Behälter und Leiter irgend eines seinen unwägdaren materiellen Kraftsubstrats oder Agens zu sein, welches so zu sagen das Mittelglied zwischen der Seele und dem gröbern Leibe bilde, mittelst dessen sich die Impulse von der Seele zum Körper sorterstrecken und die Empfindungen vom Körper zurückerstrecken. Ich will diese Vorstellung hier weder vertheidigen noch verwersen; aber wollen wir sie gelten lassen, so ist gar keine Verlegenheit, das Spiel eines eben solchen Agens auch ohne Kerven in den Pflanzen wiederzusinden. Wir wissen zunächst gar nicht, wie die Pflanze das macht, mit ihrem verhältnißmäßig einsachen Zellendau Stärkemehl, Zucker, Gerbstoff, die verschiedensten Säuren, Alkaloide, Geruchstoffe, Farbstoffe, Gifte, Fette, Harze,

Schleime u. s. w. u. s. w. aus unorganischen Stoffen zu erzeugen; jede Pflanze erzeugt etwas Anderes mit einem andern Bau, ohne daß wir doch irgendwie begreifen können, wie die andere Anordnung von Zellen, Fafern, Röhren bieß bewirken könne; ein sicherer Beweis, daß hier eben noch etwas mehr als blos Fasern, Zellen, Röhren wirksam sind. Dag nun dieß Dehr wirklich wenigstens mit in einem feinen unwägbaren Agens liege, bafür spricht ber Umstand, daß schon bei ben gewöhnlichen chemischen Erscheinungen, die außerhalb bes Organismus von Statten geben, ein solches mit im Spiele ift; Elektricität wird dabei theils erzeugt, theils wirft die erzeugte auf den chemischen Proceß zurud; und so wird es teine Schwierigkeit haben, vielmehr die größte Aufforderung vorliegen, auch bei ben ungewöhnlichen chemischen Erscheinungen in den Pflanzen ein solches im Spiele vorauszuseten, das (ober bessen Spiel) nur eben so von dem Agens (oder Spiel), das die gewöhnlichen chemischen Erscheinungen beherrscht, sich unterscheiben mag, als beiberlei Erscheinungen selbst sich von einander unterscheiben. Ist doch Grund zu glauben, daß auch die Erzeugung des Merven-Agens, welcher Natur es immer sein mag, in den Thieren mit den darin vorgehenden chemischen Processen zusammenhängt, so wie barauf rückwirkt; so daß die Structur und Anordnung des Nerveninftems nur für die Bertheilung und Berbreitung beffelben von Bebeutung erscheint.

Also die Bedingungen der Erzeugung und des Spiels eines solchen seinen Agens, das der Seele als Mittelglied dienen könne, will man ein solches fordern, vermißt man im Pflanzenleibe ebenso wenig wie im Thierleibe; nur die Bedingungen einer geregelten Berbreitung oder Vertheilung desselben, wie sie das geordnete Birken einer Seele verlangt, könnten mit dem Nervenspsteme zu sehlen scheinen. Aber da wir nicht im Geringsten wissen, was die Nerven selbst geeignet macht, das etwaige Nervenagens isolirt zu leiten, ja dieß uns sogar dis jetzt schwer erklärlich scheint, so können Spiral= und andere Fasern der Pflanze ganz ebenso tauglich sein, ein ähnliches Agens isolirt zu leiten, wenn es, was wir noch sehr fraglich halten, solcher Leitung in ähnlichem Sinne wie im Thiere bedürfen sollte.

Im Grunde ist die ganze Annahme von einem unwägsbaren Agens in den Nerven nur eine Hypothese, auf die wir freilich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus Erscheinungen schließen können; es hat aber hier kein Interesse, darauf zu sußen, sondern nur zu zeigen, daß, wenn man darauf sußen will, die Pslanzen die Bedingungen zu einem geordneten Spiele dieses Agens, wie man es der Seele nöthig halten mag, so gut in sich haben wie die Thiere; will man aber für das Spiel eines solchen Agens das irgend andrer Kräste substituiren, wird sich immer auch eine analoge Betrachtung darauf übertragen lassen.

Statt hierbei Voraussetzungen von etwas zu Grunde zu legen, wovon wir gar nichts wissen, ware es jebenfalls am besten, von Erfolgen rudzuschließen, die deutlich vor Augen liegen. Wir sehen boch ganz geordnete Erfolge in den Pflanzen. Die Safte laufen in bestimmter Richtung, die Blüte steigt nach gewiffen Regeln über ber Pflanze auf, die Blätter segen sich nach gewiffer Regel im Umfang an; gewiffe Zellenreihen füllen sich ordnungsmäßig mit diesen, andere mit jenen Stoffen; man betrachte auf manchem bunten Blütenblatte die ganz regelmäßigen Reichnungen, welche beweisen, daß die farbigen Gafte gang bestimmte Wege nehmen, ober die Farbenprocesse sich in gang bestimmter Beise specialisiren. Alles das spricht doch jedenfalls für ein geordnetes Spiel von Kräften, mögen diese Kräfte und ihre Trager heißen wie fie wollen: die Bflanze giebt barin bem Thier nichts nach; auch befolgt jede Pflanze eine andere Ord= nung als die andere, wie jedes Thier mit anderm Nervenspsteme, ungeachtet die Pflanze überhaupt keins hat. Also anstatt von Abwesenheit der Nerven auf Mangel an Ordnung der in der Pflanze waltenden Kräfte, wie sie auch heißen mögen, zu schließen, follte man umgekehrt von dem Dasein der Ordnung auf ordnende Bedingungen dieser Kräfte schließen, und es sich bann nicht anfechten laffen, daß man biese boch noch nicht bes Nähern tennt. Nur einen Beweis unserer Unwiffenheit, nicht ihrer Abwesenheit kann man barin feben.

Ich will nicht in Anschlag bringen, daß in manchen niedern Thieren, insbesondere den Polypen, denen Empfindung und willkürliche Bewegung beizulegen bisher noch Niemand Anstand genommen, bisher auch noch keine Rerven haben entbeckt werben Unstreitig würde man entgegnen: sie werden schon noch einmal entbeckt werben; sie sind nur zu fein, durchsichtig, vereinzelt, als daß es bis jett gelungen ware. Es mag wirklich so sein. Ich habe weder Grund noch Interesse, es zu bezweifeln. Dieselbe Ausflucht stände dann auch bei den Pflanzen offen; aber ich bin weit entfernt, sie zu gebrauchen; es bedarf ihrer nicht; die Ansicht, daß blos mittelft Nerven Empfindung möglich sei, beruht überhaupt nur auf einer willfürlichen Sypothese ober bem Jehlschluffe: weil Nerven bei Thieren zur Empfindung nöthig sind, sind sie überall bazu nöthig. Was kann man bagegen haben, wenn ich ben andern Schluß entgegensetze: weil die Pflanzen keine Nerven zur Empfindung haben, werden sie etwas Anderes dazu haben. Ein Schluk ist fo viel werth als der andere, b. h. keiner taugt für sich etwas; es kommt barauf an, wie man ihn ferner stüten kann.

Man könnte baran benken, und hat wirklich, besonders früher= bin, viel baran gebacht, die Spiralfasern (Spiralgefage) ber Pflangen zu Vertretern der Nerven zu machen. Oken fagt in seiner Natur= philosophie II. S. 112 geradezu: "Die Spiralfasern find für bie Pflanzen bas, mas bie Nerven für bas Thier finb. Sie konnen mit vollem Rechte Pflanzennerven heißen, und ich freue mich, fie in dieses Recht einsetzen zu durfen. Gie bedingen die Bewegung und Erregung der organischen Processe" u. f. w. — Ich meinerseits glaube nicht, daß bei dem ganz anders gearteten, ja, wie fich später herausstellen durfte, in gewiffer Sinficht gerabe entgegengesetten Organisationsplane ber Pflanzen gegen ben ber Thiere von wahrer Vertretung der Nerven durch irgend welche Organe die Rede sein kann; jede Analogie wird nur sehr unvoll= ftandig bleiben. Da es inzwischen bei aller Berschiedenheit boch auch eine Seite ber Einstimmung zwischen beiben Organisations= planen geben wirb, fo mag fich immer fagen laffen, die Spiralfasern seien das in den Pflanzen, was den Nervenfasern im Thiere noch am meisten entspricht; sei es auch, daß bieg Entsprechen noch in geringerm Mage stattfinden mag, als zwischen ben Pfeifen einer Orgel und den Saiten eines Claviers, die fich in gewisser Hinsicht als tongebende Körper allerdings ganz in beiben Instrumenten zu entsprechen scheinen, von anderer Seite aber wieder gar nicht ent= sprechen, da der feste Körper der Pfeife gar nicht das Selbsttonende in der Orgel ist, während es doch die sesten in dem Clavier sind; jene tönen nämlich blos von der inwendigen Luft angestoßen etwas mit, während umgekehrt im Saiteninstrument die Luft von den Saiten angestoßen mittönt. Diese Unmöglichkeit einer reinen Durchführung der Analogie in Rücksicht genommen, kann es dann immer von Interesse sein, dieselbe doch so weit zu versolgen, als thunlich, d. h. als die Data dazu in der Ersahrung selbst liegen. Und so sindet man namentlich solgende Vergleichspunkte zwischen Spiralsfasern und Nerven.

Die Spiralfafern, Spiralgefäße, ber Aflanzen bilben fich gleich den Nervenfasern aus einer Verschmelzung an einander gereihter Bellen und stellen, wie diese, eigentlich feine Röhrchen bar, nur daß sie im ausgebildeten Zustande blos Luft führen, mahrend bie Nervenfasern ober Nervenröhrchen ein fluffiges Wesen zu enthalten Die Spiralfasern erstreden sich in einem continuirlichen Busammenhange durch die Pflanze, verzweigen sich nie, sondern die größern Bündel geben blos kleinere Bündel durch Abbeugen der Fasern von sich ab. Ihre Stellung ift central gegen die andern Arten Fasern und Zellen der Pflanze, indem jedes Spiralfaser= bündel von solchen umschlossen wird, und zwar vorzugsweise von langgestreckten Bellen (Fasern), wie im Thiere es vorzugsweise Gefäße sind, die in der Nachbarschaft der Nerven laufen. und Anordnung der Spiralgefäßbundel ift charakteristisch und be= beutungsvoll für jede Pflanze, indem der Bau des Ganzen damit im Zusammenhange steht; sie treten im Ganzen um so machtiger auf und schließen sich um so mehr zusammen, je böber die Stufe ist, auf der die Pflanze steht, mährend man in den niedersten Bflanzen nichts davon hat entbeden können. Gine wichtige Function muß ihnen nach ihrem eigenthumlichen Bau und ihrer Stellung in ber Pflanze mohl beigelegt werden; aber wie bei den Nerven der Thiere spricht fich diese in keiner materiellen Leistung unmittelbar beutlich Die Bflanzenphysiologen von Fach find höchst verschiedener Meinung darüber, und die Besonnenften geben zu, daß wir nichts darüber wissen.

Goethe sagt von den Spiralgesäßen in seiner Anzeige der Recherches sur la structure intime etc. par Dutrochet (Ges. Berke Bd. 55. S. 11): "Die Spiralgesäße betrachten wir als die kleinsten Theile, welche dem Ganzen, dem sie angehören, vollkommen gleich sind und, als Homöomerien angesehen, ihm ihre Eigenheiten mittheilen und von demselben wieder Eigenschaft und Bestimmung

erhalten. Es wird ihnen ein Selbstleben zugeschrieben, die Kraft, sich an und für sich einzeln zu bewegen und eine gewisse Richtung anzunehmen. Der vortreffliche Dutrochet nennt sie eine vitale Inkursvation. Diesen Geheimnissen näher zu treten, sinden wir uns hier weiter nicht aufgefordert."

Auch wir finden uns diesen Geheimnissen näher zu treten hier weiter nicht aufgefordert. Man sieht jedenfalls, daß das hier vorsliegende Naturgeheimnis, wie alle Naturgeheimnisse, auch der wunder=

lichen Auslegungen nicht ermangelt.

Stellen wir jetzt in den beiden folgenden Abschnitten dem anatomischen Gesichtspunkte einige teleologische und ästhetische Gesichtspunkte gegenüber, die, wenn auch in den allgemeinen Borerörterungen (unter II.) schon slüchtig berührt, doch dort ihre volle Entwickelung nicht finden konnten. Mag man auch zuletzt wenig Beweisendes in Betrachtungen der Art sinden, so scheint mir desto mehr Ueberzeugendes darin zu liegen. Iedenfalls war es in folgender Weise, daß sich mir selbst zuerst die Ueberzeugung entwickelte und entschied.

## IV. Teleologische Gründe.

Ich stand einst an einem heißen Sommertage an einem Teiche und betrachtete eine Wasserlile, die ihre Blätter glatt über das Wasser gebreitet hatte und mit offner Blüte sich im Lichte sonnte. Wie ausnehmend wohl müßte es dieser Blume sein, dachte ich, die oben in die Sonne, unten in das Wasser taucht, wenn sie von der Sonne und dem Bade etwas empfände. Und warum, fragte ich mich, sollte sie nicht? Es schien mir, daß die Natur wohl nicht ein Geschöpf für solche. Verhältnisse so schow und sorgsam gebaut hätte, um es blos als Gegenstand müßiger Betrachtung darzustellen, zumal da tausend Wasserlilien verblühen, ohne daß sie Jemand betrachtet; viel mehr muthete mich der Gedanke an, sie habe die Wasserlilie deßhalb so gebaut, um die vollste Lust, die sich aus dem Bade im Nassen und Lichten zusgleich schöpfen läßt, auch einem Geschöpfe in vollstem Maße zu Gute kommen, von ihm recht rein durchempfinden zu lassen.

Wie lieblich erscheint unter solcher Voraussetzung das ganze Leben dieser Blume\*). Hat sie Tages über die offene

<sup>\*)</sup> Linné (Disquis. de sexu plantar. 1760) fagt Folgenbes barüber: N. albs quotidie mane ex squa tollitur, floremque dilatat, adeo ut meridiano tempore tres omnino pollices pedunculo aquam superemineat. Sub vesperam penitus clausa et contecta demergitur. Circa horam enim quartam post meridiem contrahit florem, agitque sub aqua omnem noctem, quod nescio an cuiquam per bis mille annos notatum sit, id est inde a Theophrasti aevo, qui hoc observavit in Nymphaea Loto . . . . Scripsit autem Theophrastus, hist. plant. IV. 10., de Loto ea, quae sequentur: "In Euphrate caput floresque mergi referunt, atque descendere usque in medias noctes: tantumque abire in altum, ut ne demissa quidem manu capere sit: diluculo dein redire, et ad

Blüte über das Waffer gehoben (zuweilen bis zu mehreren Bollen Höhe), so schließt sie bieselbe Nachts, wenn sie nichts mehr im Lichte zu suchen hat, neigt sie nieder und, ist es richtig, was ich gelesen, geht sie gar damit unter das Waffer zurück, um Morgens wieder aus bem feuchten Bette aufzutauchen. Die Lotosblume foll es ebenso machen, ja gar Nachts so tief niedergeben, daß man sie mit bem eingetauchten Arme im Wasser nicht erreichen kann: des Morgens steht sie wieder auf, und wie die Sonne höher rudt, fteigt fie höher mit bem Stengel aus bem Wasser. Wir glauben nicht mehr an Wassernixen, die im Grund des Wassers schlafen und des Morgens aufsteigen, sich im Lichte zu sonnen; aber die Dichtung selber hat damit boch anerkannt, ein solches Leben möchte seine Reize haben; die Natur hat das wohl auch gewußt, und aus der Dichtung ein Wirklichkeit gemacht. Freilich erheben und neigen sich nicht alle Blumen so im Wechsel, obwohl es noch manche andere thun; aber brauchen es benn alle zu thun? Finden fie nicht eben schon im Blüten= und Knospentriebe, im Genuß von Thau, Luft und Sonne Benüge, jebe in ihrer besondern Beise?

So bachte ich nun weiter, die Natur habe auch wohl nur darum die Bergpflanze anders gebaut und an andern Ort gestellt, um ebenso die Frische und Reinheit der Berglust und was sonst der Berg noch anders haben mag als der Teich, einem Wesen zu recht reinem, vollem Genuß zu bringen. Ist doch, sagte ich mir, die Wasserlisse wirklich so ganz eigen nur eben sür das Wasser, die Bergpflanze sür den Berg eingerichtet; oder wollten wir es umkehren, könnten wir es nicht auch, und sagen, das Wasser seingerichtet? Es ist wahr, im Schmetterlinge, im Fische hat man schon Wesen, die ein Leben in Lust und Wasser genießen; man kann fragen, wozu noch andere? Aber wie anders gebaute, eingerichtete! Fliegen doch schon mehrerlei Schmetterlinge aus demselben Berge, schwimmen doch schon mehrerlei Fische

diem magis. Sole oriente jam extra undas emergere, floremque patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut plane ab aqua absit alte. — Idem prorsus mos est nostrae Nymphaeae albae. (Decand. Buyl. II. 86.)

in bemfelben Wasser! Macht einer bie andern überflüssia? Jedes gewinnt doch nach seiner besonderen Einrichtung und besondern Verhalten andere Empfindungen und Triebe aus demselben Element. Nun verhält sich die Wasserpflanze noch gang anders als alle Fische gegen das Wasser, die Bergpflanze noch ganz anders als alle Schmetterlinge gegen Luft und Licht; wie ganz andere Empfindungen und Triebe wird es also auch noch für sie geben können! Der Umstand selber, daß die Bflanze einen Schmetterling, ber Schmetterling aber eine Pflanze fich gegenüber hat, stellt beide schon verschieden in der Natur und macht verschiedene Empfindungen für sie möglich; denn wenn der Schmetterling aus Blumen Nektar trinkt, kann er doch nicht dieselbe Empfindung davon tragen wie sie. Ober wird man auch sagen wollen, die Empfindung der Pflanze werde dadurch überflüssig und unwahrscheinlich, daß ja doch der Schmetterling schon Empfindung dabei hat? Es wäre ebenso aut, wie zu behaupten. daß im Verkehr des Liebenden und der Geliebten die Empfindung des Einen die der Andern überflüssig und unwahrscheinlich mache, da wir doch feben, daß bei gleichem Antheile am lebenbigen Wechselverhältnisse auch jedes eine Seite gleich lebendiger Empfindung bavon trägt. Ift ber Lettern Gegenfat enger als ber von Schmetterling und Blume, kann bieß boch nichts Anderes mitführen, als für diese nun auch einen weitern Gegenfag der Empfindung zu bedingen.

Darin besteht ja überhaupt die größte Kunst der Natur, aus demselben Borne jeden etwas Anderes schöpfen lassen zu können, indem der Trank sich mit dem Becher ändert. Jedes Wesen stellt gleichsam ein anders gestaltetes Sied dar, das demgemäß andere Empfindungen aus der Natur aussiedt; und was eines übrig läßt, ist noch für unzählige andere. Wag also immerhin das Thierreich Alles aus der Natur sich schon genommen haben, wosür es empfänglich ist, so bleibt wohl noch eine eben so arose Hälte für das Pslanzenreich übrig.

Nun dünkt es mir auch gar nicht schwer, den Gesichtspunkt der Ergänzung zu errathen, der hierbei waltet.

Der Mensch, das Thier läuft hierhin, dorthin, zerstreut sich zwischen allerlei Genüssen, erfährt, betastet allerlei, was

weit auseinander liegt. Das hat seine Vortheile. Aber sehen wir nur im Menschlichen selbst nach, so erkennen wir auch die Einseitialeit dieser Vortheile. Neben dem Wandern und Reisen hat auch das häusliche Einleben seine Bortheile, die nicht verloren geben burfen; es giebt viel ftille und ftebende Wirkungsfreise, die auch durchlebt und durchempfunden sein wollen; die Vortheile aber, die hieran hängen, können nicht mit jenen Vortheilen zugleich in gleichem Make erlangt werben, und wer sich recht auf bas Gine einrichten will, kann es nicht zugleich auf das Andere. Deswegen reist der Eine, und der Andere bleibt an der Scholle kleben. Wie im Menschenreiche, so im Natur= reiche. Die Menschen und Thiere sind die reisenden, die Pflanzen bie an die Scholle gehefteten Individuen der Welt; jene bestimmt, fich der fernen Bezüge der Natur empfindend und strebend zu bemächtigen: diese, den Kreis bestimmter Verhältnisse in gegebenem Umtreise empfindend und strebend zu erschöpfen; dann konnen sie ibn aber nicht durchlaufen, weil jedes Laufen über den festen Standpunkt hinausführt, sondern nur durchwachsen. Man lasse diese zweite Seite bes Lebens weg, und man hat die Hälfte bessen weggelassen, was gebraucht wird, damit auch Alles in der Natur gebraucht werde.

Sehen wir, wie die Natur kein Klümpchen Koth verloren geben läkt: es zanken sich wohl drei vier Wesen darum, jeden Abfall und den Abfall des Abfalls benutt fie, kurz, fucht die Nutung aufs Aeußerste zu treiben; — sollten wir ihr nicht auch zutrauen, daß sie zu den laufenden Bedingungen der Nutung ftehende wird hinzugefügt haben, weil doch die stehende Nutung mit der laufenden zusammen erst die ganze Nutung giebt? Ein Thier steckt nur einmal die Nase dahin, wo eine Bflanze immer fest steht, läuft oberflächlich über die Erde hin, in der die Pflanze tief eingewachsen ist, bricht nur so zu sagen hier und da einmal in der Richtung einzelner Radien ein in den Kreis, den eine Pflanze ganz und stetig ausfüllt; in demselben Berhältnisse weniger wird es aber auch mit seiner Em= pfindung den Kreis dieser Verhältnisse erschöpfen können, welchen die Pflanze wohl zu erschöpfen suchen muß, weil sie einmal in ihn gebannt ist, und zu erschöpfen im Stande ist, weil sie einmal auf ihn eingerichtet ist.

Ich fah neulich meine Frau eine Pflanze mit dem Erdballen aus dem Blumentopfe beben und bewunderte es, wie die Bflanze den Erdballen so vollständig bis ins Keinste durchwurzelt, jebes Alectien Erbe auszukosten gesucht hatte; und wie unter ber Erbe, war es über ber Erbe. Erst war die Bflanze in Aweigen auseinander gefahren, und dann hatte sie die Awischenraume mit Aweigelchen und Blattern gefüllt, daß fein bischen Luft ungenoffen burchkommen konnte; und an den Spitzen ber Aweige hielt sie noch überdieß die blauen Blümchen dem Lichte entgegen. So lobe ich es mir, Ratur, wenn es nur auch der Pflanze wirklich zu Sute kommt; aber was für eitle Dube und eitler Tand', wenn die Blumen und Bäume blos wie taube Schnörkel wüchsen. Ge ware recht Arbeit um Richts; und bas in so viel Bälbern und Kelbern sich immer und immer wieder= holend. Sollte es blos für unsern Ruten sein, wäre es ja besser gewesen, es wüchsen gleich Scheite und Bretter. Tische und Stuble ftatt ber Baume.

Run gewinnt es auch erst die rechte Bedeutung für uns, daß die Pflanzen sich so eng im Raume drängen, indeß die Thiere nur einzeln zwischen ihnen hin= und hersahren. Der Raum würde ja nicht ausgenutzt werden, wenn die stehenden Wirkungs= und Empsindungskreise leere Stellen zwischen sich lassen wollten; statt dessen verschränken sie sich sogar im Rebenseinander noch in einander; er würde aber eben so wenig recht genutzt werden, wenn das Bewegliche sich selbst den Platz zur Bewegung verkümmern wollte; so frist sogar die eine Haltz zur Bewegung verkümmern wollte; so frist sogar die eine Haltz und ist dies Aufräumen selbst mit Tried und Empsindung in Bezug gesetzt. In solcher Weise entwickelt und benutzt die Natur in möglichster Weise all ihren Reichthum, ihre Fülle. Ihr Hauptreichthum aber besteht wie der einer russischen Herrschaft in einem Reichthum vieler Seelen, die der Scholle zugehören.

Wie spärlich würde überhaupt nach Wegfall der Pilanzen ans dem Reiche der Seelen die Empfindung in der Ratur verstreut sein, wie vereinzelt dann nur als Reh durch die Wälder streisen, als Käser um die Blumen sliegen; und sollten wir der Ratur wirklich zutrauen, daß sie eine solche Wüstenei ist, sie, durch die Gottes lebendiger Obem weht? Wie anders dieß, wenn die Aflanzen Seele haben und empfinden; nicht mehr wie blinde Augen, taube Ohren in der Natur dastehen, in ihr, bie sich so vielmal selbst erblickt und empfindet, als Seelen in ihr find, die fie empfinden; wie anders für Gott felbst, der die Empfindungen aller feiner Geschöpfe gewiß in einem Rusammenspiel und Zusammenklang vernimmt, wenn die Instrumente bazu nicht mehr in weiten Zwischenräumen von einander stehen? Wo erlebt man das bei einem Concerte der armen Menschen; nun will man es bei bem reichen Gott so finden? Ift es nicht schöner, größer und herrlicher, zu benten, daß die lebendigen Bäume bes Walbes felber wie Seelenfackeln gegen ben himmel leuchten, als daß sie blos im Tode in unseren Defen Helle geben? Und barum follten sie erst so prangend in die Höhe wachsen? Die Sonne selber kann die Welt nicht hell machen, ohne Seelen, die ihr Leuchten spüren. Wie feelendammerig würde es also im sonnenbeschienensten Walbe sein, wenn die Sonne nicht auch Seelen ber Bäume zu scheinen vermag. Vermag sie es aber, so ist ein Wald wie ein lebendiger Brand vor Gott, ber ihm seine Natur erhellen hilft. Und wird ber Baum bereinst wirklich verbrannt, entweicht nur gleichsam zulett noch in äußerlich sichtbarer Klamme, was so lange innerlich für Gott und für sich selber glühte.

Freilich können wir uns das nur so denken; wir sehen doch unmittelbar nichts von jenen Seelenflammen der Natur; aber da wir's denken können, warum wollten wir es nicht? Es zwingt uns auch Niemand, unser äußeres Auge vor äußeren Lichtern aufzuthun, uns an äußeren Flammen zu wärmen. Warum thun wir's doch? Weil's uns so viel besser gefällt, als im Dunkeln und Kalten zu sizen. Nun wohl, in einer dunkeln und kalten Natur sizen wir auch, wenn wir nicht das innere Auge des Geistes aufthun wollen vor den inneren Flammen der Natur. Gefällt es freilich Jemand besser es nicht zu thun, wer kann es wehren? Und doch wie Vieles ist, was es uns wehren sollte!

Ueberblicken wir einmal im Zusammenhange den ganzen Lebenskreis der Pflanze: wie die Säfte in ihr so regsam quellen; wie es sie drängt, Augen und Zweige zu treiben und rastlos an sich selber zu gestalten; wie sie mit der Krone gen Himmel und mit der Wurzel in die Tiefe trachtet, felbstmächtig, ohne daß sie Jemand dorthin zoge ober den Weg ihr dahin wiese; wie sie den Frühling mit jungen Blättern, den Herbst mit reifen Früchten grüßt; einen langen Winter schläft, und bann von Frischem zu schaffen beginnt; im Trocknen die Blätter hängt und in der Frische sie aufrichtet; sich am Thaue erquickt; als Schling= pflanze umberkriecht, die Stütze zu suchen; — wie die Blume erft in der Knospe still verborgen ruht und dann ein Taa fommt, wo sie fich bem Lichte öffnet; wie fie Dufte auszuströmen beginnt und in Wechselverkehr mit Schmetterlingen, Bienen und Käfern tritt; wie das Geschlecht in ihr rege wird; sie Morgens sich aufthut, des Abends oder vor dem Regen schließt; dem Lichte zuwendet; — und es deucht mich, daß es uns doch schwer fallen sollte, diesen ganzen schwellenden und quellenden, an innerem und äußerem Wechsel so reichen Lebenstreis vergeblich, öbe, leer für die Empfindung zu benken.

Freilich sind es nicht Zeichen der Empfindung eines Menschen, einer Kate, eines Sperlings, eines Kisches, eines Frosches, eines Wurmes, was wir hier erbliden; es find Zeichen ber Empfindung einer Tanne, einer Weibe, einer Lilie, einer Nelke, eines Moofes. Aber das Seelenleben der Pflanzen foll ja das der Thiere nicht wiederholen, sondern erganzen. Und ist nicht doch genug Analogie in jenen Lebenszeichen sogar mit unseren eignen, um die Pflanzen noch als unsere Seelenverwandten anzusehen? Wären wir nur nicht so übermäßig stolz auf unsere Beine, mit benen wir über sie hinlaufen und sie darniedertreten, als reichte es schon hin, Beine zu haben, um auch einer Seele ben Vorrang abzulaufen. Ja könnten die Pflanzen laufen und schreien wie wir, niemand sprache ihnen Seele ab; alle jene mannigfaltigen und zarten und stillen Zeichen von Seele, die sie von fich geben, wiegen uns nicht so viel, wie jene groben, die wir an ihnen vermiffen; und doch sind die Aflanzen wahrscheinlich blos stumm für uns, weil wir taub für sie sind. Doch sagen wir selber von einer Bflanze, die in der Dürre fteht, sie sehe traurig aus, fie lechze, schmachte. Sollten benn aber wir mehr von bem Trauern, dem Lechzen, Schmachten jener Pflanze fühlen als sie

selber, die wir vielleicht ganz vergnügt babei aussehen, während sie die Blätter hängt und im Begriff ist zu vergehen? Es scheint ihr doch nach allen Zeichen näher zu gehen als uns. Und warum sagen wir nie eben so von einer künstlichen Blume, daß sie uns anlache wie eine lebendige, sei sie auch noch so ähnlich der lebendigen? Warum anders, als weil wir nur in dieser, nicht in jener eine wirklich sachende Seele ahnen? Christusschalt die Juden, welche Zeichen und Wunder verlangten, um zu glauben; sind wir nicht schlimmer als die Juden, die wir die Zeichen und Wunder seele wirklich sehen, und dennoch nicht an sie glauben wollen? Was wollen wir denn sonst noch sehen, um zu glauben?

Führen wir uns nun einmal von allen Momenten jenes Lebenskreises einen näher vor Augen und Gemüth, den, wo sich die Blütenknosve eben aufthut.

Wie brängte vorher Alles im Leben der Bflanze nach diesem Moment hin, und wie scheint es abgesehen auf eine mächtige, plögliche, herrliche Ueberraschung berselben, wenn sie nun aufbrechend bas, was sie erst blos im Dunkel erstrebte, erarbeitete, ohne noch recht zu wissen, was es gelte, auf einmal im offenen Kelche als Geschent von Oben in vollem Gusse empfängt, ein Vorbild bessen, was wird einst für unsere Arbeit um das Höhere aus dem Höheren empfangen werden, wenn die Seele auch unsern Leib durchbrechen wird. Ober vergleichen wir es jest nur mit irdischem Geschehen! Thut sich wohl die Blume anders gegen das Licht auf als das, was auch am Menschenleibe wie eine bunte Blume erscheint, als das Auge sich zum erstenmale gegen das Licht öffnet? Kaltet sie wohl ihre verschlossenen, in der Knospe zusammengepacten Blätter anders aus einander als der Schmetterling seine erst verschlossenen, in der Puppe zusammengepackten Flügel? Meint man, die Natur hat uns im aufbrechenden Auge und im ausbrechenden Schmetter= linge wirkliche Empfindung, in der auf- und ausbrechenden Blume blos äußere Zeichen ber Empfindung gegeben; wir seien es, die erft Empfindung dichtend dahineinlegten? Als wenn die Natur nicht mächtiger und reicher und tiefer mit dichtender Kraft begabt ware als wir, wir ihr etwas schenken konnten, was sie nicht schon viel herzinniger in sich trüge, nicht all unser Dichten selbst erst ein schwacher Abglanz von ihrem Fühlen wäre, worein freilich unseres selbst auch mit eingeht, aber doch nicht allein eingeht. So viel Gefühl, wie wir uns in der erblühenden Blume denken mögen, hat sie gewiß wenigstens, ja gewiß mehr; jeder, der nicht eine Empfindung heuchelt, hat sie ja tiefer und voller, als ein Anderer sie ihm ansehen kann.

Dennoch meine ich nicht, es sei nur in ber Blütezeit, daß die Empfindung der Pflanze erwache, was wohl Manche die recht freigiebig gegen sie zu sein glaubten, ihr zugestanden haben. Und noch überdieß sei es ein recht dunkles Ding, das bischen Empfindung, was da lebendig werde, wohl dunkler als unsere bunkelsten Traumvorstellungen. Aber die Stärke und Klarheit für jett beiseite gesett, warum soll ich nicht glauben, daß, wenn bie Pflanze in ber Blüte empfindet, fie auch vor der Blüte empfindet, wenn ich nicht bezweifle, daß der Schmetterling, der als Schmetterling empfindet, auch schon als Raupe empfindet? Pflanze vor dem Blütezustande ist aber gewissermaßen in einem ähnlichen Verhältnisse gegen ihren fünftigen Blütezustand. erwachen nur mit der Blüte neue Sinne und Lebenstriebe in ihr, welche alle bisherigen überwachsen. Säften und Kräften eine andere Richtung und Nutung ertheilen, womit dann freilich ihr ganzer Lebenszustand ein anderer wird.

Um eine kleine Abschweifung zu machen, sind Blumen und Insecten, insbesondere Schmetterlinge, überhaupt recht merkwürdige Parallelen zugleich und wechselseitige Ergänzungen, nur daß die Blume ihre frühere Lebensstuse, indem sie dieselbe übersteigt, noch als Basis unter sich behält, während der Schmetterling seine frühere Lebensstuse gänzlich abgestreist, oder richtiger, mit sich und in sich ausgehoben hat. Die Pflanzenseele daut sich ihren Leib als eine Treppe, deren Gipfel die Blüte ist, die untern Stusen bleiben; der Schmetterling sliegt scheindar über seine frühere Stuse empor, trägt sie aber im Grunde mit sich in die Lüste und macht sie eben dadurch zu einer höhern, deswegen verschwindet sie als tiesere. Die Raupe lebt von dem Kraute, das ihr Bild ist, der Schmetterling von der Blüte, die sein Bild ist. So schließen beide, Schmetterling

und Pflanze, erst zusammen ihren Lebenscirkel ab. Gine Erinnerung an das Jenseits mag sich wieder baran knüpfen. Die Raupe findet das, womit sie sich im niedern Zustande beschäftigt hat, auf höhere Stufe gehoben in einem höhern Lichtreiche wieder; so mag ber Mensch ben Lebenstreis, in bem er hier lebte, auch bereinst auf höhern Zustand gehoben wiederfinden; aber wie der Schmetterling dann über tausend andere Blumen schweifen darf. mag es bereinst mit uns sein. Der Pflanze mag es webe thun. wenn die Raupe an ihren Blättern nagt. Sie benkt gewiß: die bose Raube! Wenn bann aber ber Schmetterling zur Blüte kommt, mag es ihr so sug thun, wie es ihm thut. Hätte nun aber die Pflanze die Raupe nicht früher mit Schmerzen genährt. könnte ber Schmetterling bereinft ihr nicht Lust bringen. können mir uns denken, daß das, was wir im jezigen Leben mit Schmerzen Andern opfern, uns einmal im fünftigen Leben in Lust von Engeln zurückgebracht wird. Wenn wir uns aber bächten, die Blumen im Garten empfänden eben auch nicht mehr wie Papierblumen, fo wäre es auch freilich nichts mit diesen und andern schönen Bilbern; diese Bilber waren felbst Bapier= blumen.

Wie Vieles in der Natur ungenoffen bleiben möchte, wenn nicht der Pflanzenkelch der Kelch wäre, es zu schöpfen, können wir, die selbst nicht aus diesen Kelchen trinken, freilich schwerlich ahnen; aber Wanches liegt doch auch uns offen genug vor, es von unserem Standpunkte zu übersehen. Fassen wir von ihrem oben slüchtig gezeichneten Lebenskreise noch ein paar Punkte näher ins Auge.

Welch' Thier macht sich aus einem Thautropfen etwas; es schüttelt ihn ab und verkriecht sich vor dem Regen. Auch wir schelten, müffen wir im Thaue waten, pflanzen Regenschirme auf, uns vor dem Regen zu schützen; die Pflanzen dagegen sind wie Schirme aufgepflanzt, ihn aufzusangen; jedes Blatt breitet sich dazu aus, macht sich wohl gar hohl dazu; blos die Blüte, mehr für ein Leben im Lichte bestimmt, ist geneigt, sich gegen den Regen zu schließen, um sich nachher desto schöner wieder zu öffnen; die ganze Pflanze giebt nach Thau und Regen die Zeichen der Erquickung. Aber all das gilt uns nichts.

Was wir Erquicung der Pflanzen nennen, soll blos ein verschönernder Ausdruck für das Aufschwellen eines schwammigen Zellgewebes sein; Regen und Thau blos da sein, um eklig natzu machen.

Der Landmann freut sich freilich auch über den Regen, weil er sonst um seine Aernte kommt, und wir, weil uns der Regen den Staub löscht und der Natur ein frisches Ansehen giebt; aber das ist doch nur mittelbare Freude; erspart uns noch nicht die Frage nach Wesen, die sich auch unmittelbar an Thau und Regen freuen. Nun paßt aber beides auß Schönste zusammen. Der Landmann freut sich, weil der Regen das Gebeihen seiner Saaten befördert und so ein sernes Wittel seiner Lust wird; nun wohl, die Saaten werden sich eben ihres eigenen Gebeihens unmittelbar dabei freuen. Wir freuen uns, wenn der Staub von Wegen und Feldern weggewaschen wird; es ist wieder ein sernes Mittel, unsere Lust zu sördern; was an diesen Wegen und auf diesen Feldern wächst, wird sich unmittelbar, freuen, daß der Staub von ihm selbst weggewaschen wird.

Nichts hindert, sich zu denken, wenn es einmal keiner Nerven zur Empfindung bedarf, daß, wenn das Thautröpfchen Morgens auf der Pflanze liegt, sie es wie einen Stralpunkt der Rühlung fühle, und wenn bann bie Sonne aufsteigt, sie bas Sonnenbildchen barin wie einen Stralpunkt ber Wärme fühle, und bann fühle, wie es den Thau allmälig wegleckt. Ein niedliches Spiel von Empfindung, was auf einem Thierpelz eben nicht ftattfinden kann; deßhalb schüttelt eben dieser Belz den Thautropfen ab; beßhalb macht die Pflanze ihre Hände hohl bagegen. Glanz und die Pracht, welche die beperlte Wiefe äußerlich für uns hat, ist, benke ich, blos ein äußerlicher Abalanz von der Seelenfreude, welche sie innerlich hat. Es ist so viel schöner, sich zu benten, daß es so sei, nun aber finde ich auch nicht das geringste Hinderniß zu benken, daß es so mahr sei. Und warum follten wir es vorziehen, einen Seelentrank für bloßes Waffer zu erklären, wenn es uns frei fteht, aus Wasser einen Seelentrank zu machen?

Wie mit Thau und Regen, mag es mit dem Winde sein. Es würde viel mehr davon umsonst verwehen, wenn

die Bflanzen nicht mehr von seinem Weben als wir vernähmen. Darum schützen sie sich burch keine Saufer, keine Mantel, keine Schlupfwinkel bagegen, sondern stehen frei braußen, beugen sich und neigen sich, schwanken und zittern im Winde. Daß sie in die Erde festgewachsen sind, giebt bemselben noch einen ganz andern stärkern Angriff auf sie als auf uns; bis in die Wurzeln reicht die Erschütterung, und jedes Blatt bebt und rauscht. Ich meine, daß die Pflanze hierbei wohl noch ein stärkeres Gefühl bavon tragen mag, als wenn ber Wind uns burch die Haare Unsere Haare sind tobte Theile unserer selbst: die Blätter der Pflanzen aber lebendige; unsere weichen, mit Ge= lenken gegliederten Theile find nicht so geeignet, die Erschütterung aufzunehmen und durch sich fortzupflanzen, wie ihr steifer Stamm ober Stengel. Wir haben nur ein kleines Trommelfell in uns. das fest ausgespannt ist und von den Luftwellen erzittert. Die Pflanze ist durch und durch ein solches Trommelsell, auf das der Wind trommelt; und hören wir die Tone äußerlich im Saufen bes Windes durch das Laub ber Bäume, wie anders mag die Pflanze das innerlich empfinden. Man denke daran, daß es Niemand außer uns hört, wenn wir eine harte Brodrinde kauen, während wir es innerlich sehr stark hören. bei scheinbar ruhiger Luft, wenn es schneit, seben wir die Schneefloden auf und ab, hin= und herfliegen. Was spüren wir von bieser Luftbewegung? Wir haben keine Organe bazu. Pflanze ist wohl gang Organ bazu; die kleinste Bewegung ber Luft bringt doch eine leichte Erschütterung und Biegung an ihr hervor, die durch das Ganze wirkt; denn nicht blos die Erschütterung, auch die Biegung thut's. Wird hier ein Blättchen gebogen, fo wird zugleich ein Weg zugeschnürt, und bie Safte muffen durch die ganze Pflanze, sei's auch noch so wenig, anders Rauscht ber Wind stärker burch ben Wald, ergreift sogar uns selbst schon ganz unwillfürlich bas Gefühl, ber Geist ber Natur rausche hindurch. Und in Wahrheit sind uns nun bie Bäume und Blumen Saiten einer großen Seelenharfe geworden, die der Wind spielt. Jede Saite klingt anders daran, weil jebe anders dazu gebaut ist, und Gott wird das allgemeine Spiel in sich vernehmen.

Denken wir weiter an ben Duft. Wie füß erscheint er und; aber foll aller Duft verloren sein, der nicht zufällig in eine unfrer Nasen kommt; diesen kleinen Theil von uns, indeß die Blume ganz Weihrauchgefäß ist? Jeber fühlt wohl, es ist etwas unbeschreiblich Reizendes. Liebliches im Blumenduft; aber es bleibt doch für Jeden eine unbeschreibliche Nebensache; wir kosten mehr von seiner Lieblichkeit, als wir sie zu genießen wissen, und nicht eine Minute lang mogen wir die Nafe über eine Blume halten, so haben wir es fatt und gehen weiter; indeß duftet die Blume fort und fort, als hätte sie ein beständiges Geschäft zu erfüllen. Ift es ein Rauchopfer, Gott gebracht? Aber was kann Gott ein Opfer dienen, das ihm nicht von einer Seele gebracht wird? Unerklärlich, mehr als halb vergeblich Alles, wenn bas Duften ber Blumen blos um Andrer, nicht auch um ihrer willen, ja nicht viel mehr um ihrer willen da ift; wenn das, was wir, bie dem Blumenleben so äußerlich gegenüberstehen, von seiner Süßigkeit genießen, mehr als ein ferner Abklang bessen ift, was in dem Blumenleben felbst bavon genoffen wird. Wer hörte jemals ein füßes Lieb fingen, von welchem ber, ber es fang, nicht mehr fühlte als ber, ber es hörte, zumal wenn es nicht eine verwandte Seele ift? Werben wir nicht also auch meinen, daß die Blume das innerliche Erarbeiten und Ausströmen des füßen Duftes aus ihrem Innern mit größerer Innigkeit empfindet als wir fein äußerliches Zuströmen? Nun gießt ein Relch noch überdieß diesen Duft in tausend andre Relche, und ein Relch empfängt ihn wieder von taufend andern Relchen. Als unsichtbarer Nebel zieht ber Duft von Blume zu Blume, und der Wind weht ihn noch weit über Hecken und Feldmarken Ist auch dieß vergeblich? Wird nicht erst hiermit vollends erklärlich, warum die Blumen fort und fort buften, indeß Niemand im Garten geht? Sie felber geben damit zu einander, indeß sie fest zu stehen scheinen. Jebe Blumenseele mag durch das, was von den andern Blumen an ihr Fenster rührt, eine Empfindung von dem empfangen, was in jeder andern Blumenseele vorgeht; wie die Worte, die wir boren, entsprechende Empfindungen in uns erzeugen, wie die sind, mit benen sie Andre aussprechen. Auch Worte sind nur aus dem Innern begeistete sinnliche Boten, warum sollten es Düfte weniger sein? Worte für uns, Düste sür die Pslanzen; die nun freilich nicht so Verständiges werden zu übertragen wissen wie Worte; aber giebt es blos ein Denken mit und in Andrer Seelen hinein, nicht auch ein Empfinden? Zwar giebt es auch geruchlose Blumen, aber nicht auch stumme Thiere? Freilich sehen wir keine besondere Nase an der Blume zum Riechen; aber wie sie ganz als Kelch gebaut ist, Dust auszuströmen, erscheint sie auch ganz dazu gebaut, ihn wieder zu empfangen, so frei und weit und offen und einsach breitet sie sich dazu aus. Bedenken wir nur, das wir ja nicht im Geringsten wissen, warum sollte nicht die innere Rasensläche besähigt, zu riechen, warum sollte nicht die innere Blumensläche eben so gut dazu besähigt sein?

Bei uns und den Thieren liegt das Geruchsorgan versteckt; dafür haben wir in den gewundenen Nasenmuscheln besondere Borzichtungen, die geruchsempfangende Obersläche zu vergrößern; in den Pflanzen bedurfte es solcher Künsteleien nicht, eben weil die ganze Blume für das Aufnehmen der Gerüche offen liegt. Was mehr selbstständig einen Hauptzweck erfüllt, kann es stets in einssacherer klarerer Form thun, als was sich als Nebentheil Anderm unterordnen muß.

Der Geruch führt uns weiter zum Geschmack, und warum sollten wir den Pflanzen nicht auch diesen zutrauen in ihrer Weise, da so Vieles ungeschmeckt bleiben würde in der Natur, wenn es nicht eben die Bflanzen schmeckten? Der Mensch, das Thier genießt felbst nur Pflanzen und andere Thiere; Die Pflanze genießt Alles, was Menschen und Thiere nicht mögen; ja am liebsten das, was diese am meisten verschmähen. haben wir auch hier wieder ein sich Erganzendes, wenn außer bem Thiere noch die Pflanze zu schmecken vermag, und nur ein Halbes, wenn sie es nicht vermag. Nun sehen wir noch überdieß, daß jede Aflanze je nach ihrer Natur eine Auswahl trifft unter den Nahrungsstoffen. Aus demselben Boden nehmen verschiedene Pflanzen Verschiedenes auf; die Lehre vom Fruchtwechsel beweift es ins Große: Versuche ber Naturforscher baben es im Rleinen bewiesen. Nicht jeder Pflanze schmeckt daffelbe, wie nicht jedem Thiere daffelbe schmedt. Freilich hat die Bflanze wieder keine Bähne, keine Zunge; aber ift nicht jede Wurzelfaser, jedes Blatt, womit sie Nahrung kostet und aufleckt, eine Zunge? Denn man weiß, daß sie durch die Blätter sich so gut nährt wie durch die Wurzeln. Und wozu die Nahrung kauen, wenn sie solche ohne

Rähne zu bewältigen weiß?

Sagt man etwa: daß die Pflanze sich von todten unorganischen Stoffen nährt, spricht doch nicht so bafür, daß sie eine lebendige Empfindung davon zu tragen vermag wie das Thier, bas schon organisch geworbene Stoffe genießt? Pflanzen bereiten blos das Tobte zum Uebergange ins Leben vor; aber dieser Prozeß steht selbst noch auf der Zwischenstufe zwischen Leben und Tob. Ich frage bagegen: verräth es nicht mehr Lebenstraft, das Todte lebendig machen, als Lebendiges wandeln? Die Pflanze macht aus roher Erde, Wasser, Luft und faulen Stoffen herrliche Gestalt und Karbe: bas Thier hat nur weniger noch zu thun, um den schon so dem Leben auheimgefallenen Stoff bann in sich zu wandeln. Ueberall aber sehen wir, daß je fremdartiger etwas zum Organismus tritt, je größere Lebensanstrengung alfo gebraucht wird, es zu bewältigen, um so geneigter ist es, Empfindung zu erwecken. So, meine ich, haben wir, die Gefete unfres eignen Organismus betrachtend, nicht weniger, sondern eber mehr Empfindung in den Pflanzen bei Verähnlichung der Nahrungsstoffe zu suchen als in uns.

Fassen wir endlich das, was für die Pflanze das Höchste sein mag, das Licht, nochmals ins Auge. Auch unser Auge ist für das Licht empfänglich; dieses bleibt nicht ungenossen, wenn auch die Pflanze nichts davon genösse. Aber wie ganz anders mag es noch von der Pflanze genossen werden, deren ganzes Leben sich im Lichtleben gipselt? Wer von uns mag mit geradem Blicke in die Sonne schauen? Nicht die Sonne, nur was sie ansieht, wagen wir anzusehen. Ja, wenn sie uns auf den Scheitel scheint, setzen wir Hut oder Mütze auf. Es ist im Ganzen ähnlich mit den Thieren. Selbst der Abler, indem er nach der Sonne sliegt, zieht seine Nickhaut über das Auge. Die Blume aber thut sich ganz und gar gegen das Licht auf, ja wird durch das Licht mit aufgethan; je mehr das Licht auf sie scheint, besto mehr thut sie sich auf, indeß wir unser

Ange um so mehr bagegen schließen; und sie gedeiht herrlich und freudig barin, wenn ihr nur nachher wieder die Labung bes Regens und Thaues wird. Aber wir lassen das Alles wieder nicht für genossen gelten. Es soll blos Wesen geben, die neben der Sonne weg sehen, sich in den Abfällen des Sonnenscheins sonnen dürsen. Ich meine aber vielmehr, wer nur neben der Sonne weg sehen mag, beweist eben damit, daß ihm ihr Glanz mehr Nebensache ist als dem, der gerade hinein sehen will.

Es ist wahr, die Pflanze hat wieder nicht ein Auge. gebaut wie unseres; nicht Borrichtungen, daß ein Bilb ber Gegenstände in und auf ihr entstehe wie in unserm Auge. Aber wozu braucht sie es? Sie hat eben nicht nach den Gegenständen zu laufen, nicht danach zu langen wie wir. muffen wir uns freilich burch ein Bilb ber Gegenstände leiten lassen. Zu ihr kommt Alles von selber, was sie braucht. Statt aber an ben Gegenständen, die bie Sonne bescheint, freut fie fich der bescheinenden Sonne selbst, und zugleich selbst der sonnenbeschienene Gegenstand zu sein. Statt ein buntes Bild ber Gegenstände auf sich malen zu lassen, wie auf unfrer Rethaut geschieht, malt sie sich felbst bunt im Sonnenstrale, verleiblicht diesen, so zu sagen, in sich. Licht wird Aflanze; sie zwingt ihm Farbe ab; er kocht in ihr Nektar und Duft; es gährt, es schwillt alles in ihr; sie entbrennt in ihm zu einem erhöhten Gefühle ihres eignen burchleuchteten Daseins, und wird hierin zugleich ber Wirkung eines Höchsten über sich in sich inne. Sie schaut, indem sie in die Sonne blickt, so zu sagen, ihren Gott von Angesicht zu Angesicht in Fülle seines Glanzes, und die Sonne ist ja auch wirklich ein leuchtendes Auge Gottes, in das sie schaut und womit er sie wieder anschaut.

Schon Schelling sagte: hätte die Pflanze Bewußtsein, sie würde das Licht als ihren Gott verehren. Nun, hat sie auch kein gleich entwickeltes Bewußtsein, wie das unfre ist, mag sie doch im Stral der Sonne ein Gefühl gewinnen, das sie ebenso über ihre früher gewohnte Sphäre erhebt wie uns die Aufnahme des Göttlichen in das Gemüth. — Folgende gar hübsche Bemerkung las ich in Segels Naturphilosophie (S. 425):

"Abends, wenn man von der Worgenseite auf eine blumenreiche Wiese tritt, sieht man wenige, vielleicht keine Blumen, weil alle der Sonne zugewendet sind; von der Abendseite prangt dann Alles voller Blüten. Auch am Worgen auf der Wiese, wenn es früh ist, sieht man von Worgen kommend, keine Blumen; erst wenn die Sonne wirkt, kehren sie sich gegen Worgen." — Ist das nicht ganz, als wenn die Blumen der Wiese gemeinschaftlichen Abendgottesdienst hielten und dann, noch mit dem Gesichte gegen Gott gewendet, einschliesen? Aber Gott will sie nicht sortschlasen lassen; sie sollen immer wieder im Suchen Seiner und im Mitgehen mit Ihm ihre Freude sinden. Darum geht er Nachts heimlich hinter sie herum und weckt sie Morgens mit einem allgemeinen Scheine und fragt: wo bin ich? Und jede dreht den Kopf, dis sie ihn gesunden, und geht nun Tages über mit ihm.

Es ift wahr, nicht alle Pflanzen blicken mit den Blumen geradeswegs in die Sonne; wie viele sind, die sich neigen; ja einige giedt es, die sie Abends öffnen und des Morgens oder vor dem Morgen schließen. Wan denke an die Königin der Nacht.\*) Aber es ist auch nicht gesagt, daß jedes Individuum und jede Art im Blumenreiche es zum höchsten Sipsel des Lichtlebens bringe; das Höchste in ihrer Art erreichen auch der Wenschen nur wenige. Wie wenige sind, die ihre Seele ganz zu Gott wenden, wie wenige werden verdienen, ihn dereinst ganz zu schauen. Es ist genug, daß doch im Blumenreiche die Gelegenheit gedoten ist, zum größten und höchsten Bollgenuß des Lichtes zu gelangen, sonst aber nirgends. Wanche Blumen mögen zu empfindlich gegen das Licht sein, wie manche Nachtthiere; aber der Umstand selbst, daß jede Blume sich hierbei anders und eigenthümlich verhält, wie jeder Mensch und jedes

<sup>\*)</sup> Die Königin der Nacht, Corous grandistorus, öffnet sich um 7 Uhr Abends und schließt sich ungesähr um Mitternacht; mit dieser einmaligen Blüte ist es abgethan. Die Blüte des Mosombryanthomum noctissorum dagegen öffnet sich mehrere Tage hinter einander Abends um 7 Uhr und schließt sich gegen 6 oder 7 Uhr Morgens wieder. Auch giebt es noch andere dergleichen Blumen. (Decand. Physiol. der Pklanzen II. S. 27. 28.)

Thier sich eigenthümlich verhält gegen ihre Empfindungsreize, spricht dafür, das Licht sei auch wirklich ein solcher Reiz für die Aflanzen.

Wie viel mehr Bedeutung das Licht für die Pflanzen haben mag als für uns, ergiebt sich, außer der Richtung, Die fie aeaen baffelbe annehmen, namentlich baraus, daß es fo viel mächtiger in ihren ganzen Lebensbrocek eingreift als den unseren. Wir wachsen nicht anders, wir athmen nicht anders im Lichte als außer dem Lichte. Spurlos und wirkungslos gleitet der Sonnenstral über unsere Haut hin; nur das Auge ist für seinen Reiz empfänglich. Aber die Pflanze spürt über ihre ganze Oberfläche den Reiz des Lichts, wie den Mangel dieses Reizes. Er ist es, ber sie ergrunen, es ist es, ber sie erblühen macht; benn ohne Licht bleibt alles Kraut fahl, will keine Blüte sich Ohne Licht stockt ihre Ausdünstung, das Kraut entwickeln. hört auf Lebensluft von sich zu geben, die Sprossen werben schmal und lang und bleich, statt kräftiger herber und bitterer Stoffe erzeugen sich nur fabe und sufliche. Jeber andere Karbenstral hat anderen Einfluß auf den Lebensproceß der Pflanzen. Dabei führt die Blüte ein ganz ander Leben im Lichte als das grüne Kraut; sie athmet anders darin\*), färbt sich anders darin, entfaltet sich anders darin. Run finden wir an uns felbst, daß, je wichtiger und nothwendiger ein Reiz für Erhaltung und Gebeihen bes Lebens ift, besto mehr hängt auch von seinem Mittelmaß, Mangel ober Ueberfluß das normale Lebensgefühl ober das Hervortreten besonderer Bedürfniggefühle ab, welche mit dem Mangel oder Ueberfluß des Lebensreizes in Beziehung stehen; besto bestimmter wird überhaupt jede Abänderung des Reizes empfunden. Somit können wir auch voraussetzen, daß das Licht die wichtigfte Bedeutung für die Empfindung der Pflanzen haben werde, und zwar eine anders geartete für bie Blüte als bie Blätter.

Man könnte zwar meinen, ber Umftand, daß die Blume sich so offen und gefahrlos bem Sonnenstrale barbietet, spreche

<sup>\*)</sup> Die Blüte verzehrt Sauerstoff im Lichte, während bas Kraut solchen entwidelt.

gerade am meisten gegen eine erhebliche Empfindlichkeit berselben für das Licht: benn daß wir unsere Augenlider ge= blendet gegen das Sonnenlicht schließen muffen, gilt uns eben als das deutlichste Zeichen einer großen Empfindlichkeit dafür. Aber sehen wir naher zu, so ist es statt einer größern Unempfindlichkeit nur eine größere Schonung der Empfindlichkeit, was wir bei den Pflanzen anzuerkennen haben. In der That hängt das leichtere Ertragen des Sonnenlichts von Seiten der Pflanze nur davon ab, daß ihr bei ihrer allverbreiteten Reizbarteit für das Licht nicht auch noch für eine einzelne Stelle ein folcher lichtconcentrirender Apparat zugegeben ist wie uns in dem Linsenapparat des Auges. Indem dieser das Sonnenbild mit Macht auf unsere Nethaut, die einzige bei uns für bas Licht reizbare Stelle, concentrirt, spüren wir freilich eine gewaltige Blendung; die Pflanze bietet sich ohne solch Brennglas dem Lichte überall reizbar bar, ist aber eben beghalb ber Ueberreizung einer einzelnen Stelle nicht so leicht unterworfen. Wir steben so in gewisser Beziehung gegen sie gar sehr im Nachtheil. Denn wir haben das Vermögen, Licht zu empfinden, unserem größern Theile nach verloren, sind nur noch zu einem Stücken Auge: dem Stücken mußte nun fünstlich zu Hülfe gekommen werden, so erhielten wir die Brillenglafer unferer Augen; diese Hülfe wird doch aber wieder leicht zu viel, und bagegen brauchte es wieder fünstlicher Abhülfen. Kür ben offenen einfachen freien Verkehr der Pflanze mit dem Lichte bedurfte es bagegen weber fünstlicher Sammlungs-, noch angftlicher Schutz- und Corrections-Magregeln. Freilich ist jenes Kunftstück des Auges uns noch von anderm Werthe als blos bas Licht zu sammeln, auch es zum Bilbe zu ordnen; aber eben nur für uns ist es von biesem Werthe, ber für die Pflanzen feiner wäre.

Nach Allem wird man sagen: aber wie, das Höchste, was zu beanspruchen, wäre doch wohl nur, der Pstanze, die doch jedenfalls tieser stehen wird als wir, einen Anklang unserer Emfindung beizulegen; nun soll sie gar so Vieles stärker und reicher empfinden als die Menschen und Thiere! So stünde sie ja vielmehr höher als wir; wir sollen es vielmehr sein, die nur diese und

jene Anklänge von dem empfinden, was sie allseitig, voll empfindet.

Und in der That glaube ich, daß die Pflanze höher steht als wir, nur in einem niebern Reiche. Eben weil ihr ein höheres Seelenleben fehlt, mag daß niedere, das Sinnesleben, bis zu einem Grade der Entwickelung bei ihr gediehen sein, der uns fehlt. Bei uns hat das Sinnesleben dem höheren Leben nur zu dienen, bei der Pflanze treibt es felbstftandig sein Geschäft. Man irrt, wenn man meint, daß die Natur ein Geschöpf schlechthin in jeder Beziehung tiefer stellt als ein andres. Thut fie's im Ganzen, ift's boch nur, um die tiefere Stufe zu einem Gipfel für sich zu erheben. So überfliegt die Schildfröte doch in mancher Beziehung ben Abler; sie riecht bas Wasser, ohne es zu sehen; und der Holzwurm weiß und empfindet Manches besser als der Mensch; er ist eben da, daß auch das Holz ge= schmedt werbe, wogegen bes Menschen Zunge stumpf ist. Ich meine, die Pflanze lebt fo recht beständig und unabgeschlossen mit Erde, Wasser, Luft und Licht, daß sie wohl auch für die Empfindung von allen Veränderungen darin ganz aufgeschloffen sein mag; rühren doch wirklich alle in ihren Lebensproceh hinein. Aber wie sie mit all ihrem Thun nicht weit durch ben Raum greift, mag sie auch mit ihrer Empfindung nicht weit burch die Zeit greifen, nicht vor-, noch nach-, noch um sich benken, nicht benken überhaupt, sondern dahin leben in der Gegenwart, sinnlich empfangend und gegenstrebend. Auch Borstellungen in bestimmten Bilbern mögen ihr abgehen. Ich beute biefe Stellung ber Pflanzen hier nur an; es wird fich später (XIV) noch mehr barüber und bafür sagen lassen. Gewiß ist, daß, wenn wir blos ein paar Spuren Empfindung für die Pflanzen retten wollen, von den stärkften und schönften Gründen für ihre Seele auch nur Spuren übrig bleiben; ja es nicht mehr der Mühe werth ware, noch davon zu sprechen. das fieht man ja wohl, daß biefe stärksten und schönften Gründe in der Schönheit und bindenden Kraft einer in sich zufammenbangenden reichen lebendigen Naturanschauung liegen, welche uns entsteht, wenn wir ein entfaltetes Seelenleben nach allen ben Beziehungen, wo das Menschen- und Thierleben eine Lücke,

Leere und Unvollendung läßt, ergänzend zu ihm hinzuzufügen wissen. Und wie groß wäre diese Lücke, wenn sie nicht das Pflanzenreich füllte. Hiermit erst wird die Natur zu einer vollen Blume; wir aber wollen ihr die ganze Fülle der Blätter entreißen und nur ein paar Staubfäben stehen lassen. Und sei's sogar, daß wir vielleicht etwas zu viel in den Pflanzen suchten, so ist's ja nur ein billiger Entgelt dafür, daß man so lange gewiß zu wenig in ihnen suchte.

## V. Charakter der Pflanzen.

Sebe Bflanze erscheint uns jeder andern gegenüber im Lichte einer individuellen lebendigen Charafter-Verschiedenheit, die sich freilich beffer im unmittelbaren Eindruck selbst zeichnet, als mit Worten zeichnen läßt. Man betrachte Aurikel und Primel; sie find von einem Geschlecht, und jede macht boch ein ganz ander Epheu und Wein erscheinen verwandt, und doch welch verschiedener Charafter! Nun gar Fernstehendes: eine Rose, eine Lilie, eine Tulpe, ein Beilchen; - eine Giche, eine Beibe, eine Birke, eine Tanne: — wie scheibet sich bas alles so bestimmt. Und dabei ist boch jedes so ganz einig im Charafter mit sich, so ganz aus einem Gusse. In einer Bflanze Alles part und fein; in einer andern Alles üppig voll; in einer Alles streng und steif; in einer andern Alles weich und biegsam; bie eine sich spaltend und wieder spaltend und immer svaltend und spältelnd von Neuem; die andere sich grad' und einfach stredend; in mancher zwar Gegensätze vorhanden, doch diese wieder zu einem allgemeinen Eindruck gut gebunden. Worte aber erreichen's zulett nicht; und wie viele Pflanzen giebt's, für beren Charafter uns gar kein Wort recht treffend zu Gebote stehen will, indeß er sich doch aufs Bestimmteste bei ber Anschauung für unser Gefühl ausprägt.

Es liegt hierin etwas ganz Aehnliches wie im Charaktersausdruck verschiedener Menschen, so daß sogar ganz von selbst die Neigung zu wechselseitiger Vergleichung entsteht. So wird die Rose mit dem blühenden Mädchen, und das blühende

Mädchen mit der Rose verglichen; die Lilie steht wie ein weißer Engel unter den Blumen, und das reine engelgleiche Mädchen vergleichen wir gern wieder mit der Lilie; so erinnern die eitle Dame und die Tulpe, ein bescheidenes Kind und ein Beilchen, ein starker Mann und eine Siche leicht und gern an einander. (Man denke an Freiligraths Gedicht: die Rache der Blumen.) Umsonst freilich würde es sein, alle Pflanzen-Charaktere in menschlichen Charakteren oder umgekehrt wiedersinden zu wollen; Blumen, Bäume sind eben keine Menschen; nur hier und da sällt uns ein vorwaltender Bezug ein, der doch das Eigensthümliche im Andern weder vollständig ausdrückt noch deckt; aber darauf kommt es auch nicht an, sondern daß überhaupt Charakter-Zeichnungen der Pflanzen und Menschen sich so ebensbürtig im Ganzen und mit so lebendigen Bezugspunkten im Einzelnen gegenübertreten.

Nun ist der Charakterausdruck im Menschen nichts Anderes als der äußere Ausdruck seines inneren Seelenwesens. Die Einheit und individuelle Eigenthümlichkeit der Menschenseele saßt sich in diesem Ausdruck zusammen, tritt an die Obersläche, spiegelt sich in eine andere Seele hinein. Wie kommen wir dazu, in den Pflanzen einen analogen Ausdruck ohne etwas Analoges, was sich ausdrücke, anzunehmen; die Einheit und individuelle Eigenthümlichkeit von Nichts hier ausgedrückt zu sinden; ein Spiegelbild, wo nichts dahinter, hier zu sehen?

Man sagt, es ist der Ausdruck, das Spiegeldild einer göttlichen Idee, was hier erscheint. Nun ja, aber eben einer göttlichen Idee, wo nichts dahinter. Gerade daß nicht blos ein im Allgemeingeiste Aufgehendes, daß ein Selbst da ist, muß durch den selbstlebendig sich entsaltenden, gestaltenden, darstellenden Charakter der Pflanze ausgesprochen gehalten werden.

In der That ganz anders verhält es sich in dieser Hinsicht mit den Pflanzen als mit unsern Kunstwerken und Geräthen. Auch an diesen, sollten sie selbst nichts als Lebloses darstellen, kann man freilich etwas individuell Charakteristisches sinden und was sie aus einem Gusse erscheinen läßt; etwas Feines, Zierliches, Schwerfälliges, Kühnes, Edles, Gemeines, was an ein Geistiges oder Psychisches von gleichem Charakter erinnert. Aber wir wissen, es hat sich aus den Händen des Menschen dahin übergepflanzt; es trägt des Menschen Charakter, weil es von seinem Charakter ausgegangen ist. Aber die Pflanze hat sich selbst gemacht oder ist von Gott gemacht worden, wie der Mensch; ihr Charakterausdruck kann sich also nicht auf eine fremde, sondern nur auf eine eigne Seele beziehen, weil Gott der Schöpfer eigner Seelen ist.

Hiermit hangt zusammen, daß das Interesse, was wir an den Blumen im Leben und in der Poefie nehmen, ein viel lebenbigeres, gemüthlicheres ift, als was wir an einer Statue, einem Gemälde nehmen, welche dafür immerhin ein höheres geistigeres Interesse beanspruchen mögen. Mit welcher Sorgfalt und Liebe zieht manches Mähchen ihr Blümchen im Töpschen am Kenster, und begießt es, und wascht ihm den Staub ab. und dreht es nach dem Lichte, und fragt den Gärtner aus, wie es recht damit zu machen: eine Aurikels ober Belargonienzucht macht Manchem eine ähnliche Freude wie einem Andern eine Taubenzucht. Statuen, Gemälbe können unser Zimmer wohl zieren, unsern Geist bilben; aber felbst nicht so mit uns leben. Man sagt: die Aehnlichkeit mit dem eigentlich Lebendigen verführt und; Bflanzen wachsen und treiben; das sieht wie Leben aus; Bilder und Statuen thun's nicht. Und in der That das erklärt, aber macht zugleich ben Unterschied; verführt uns nicht, sondern führt und. Eben weil die Pflanze lebendig aus sich wächst und treibt, das Gemälbe, die Statue nicht, die blos von fremder Hand erwachsen, kann man's auch in Betreff der Seele voraussetzen; die Seele, die in der Statue liegt, ist blos eine fremde; die in der Blume liegt, eine eigene. Die Natur hat eben das voraus vor dem Menschen, daß ihre Kunstwerke, d. s. die Thiere, Pflanzen, selbstlebendige sind.

Jeber giebt gern zu, daß, wenn das Kind nicht eben so lebendig und gefühlsbegabt als die Mutter wäre, die Mutter auch keine lebendige Liebe und Freude daran haben könnte. Und so scheint es mir in derselben Verknüpfung zu liegen, daß wir uns nicht mit so viel Seele für die Blumen interessischen Könnten, wie wir es thun, wenn sie nicht selbst so viel Seele hätten; unstreitig aber haben sie noch bei Weitem

mehr, als unser Interesse für sie verräth; weil doch die Blumen uns nur zu serne verwandt sind, als daß wir den Ausdruck ihrer Seele so leicht verstehen könnten wie die Mutter ben des Kindes. Aber es ist doch noch so viel davon da, um den Schluß für das Mehrere auch anknüpsen zu können.

Will ber Verstand auf alles das nicht eingehen? Wohlan, so beweisen wir ihm, daß er es unwillfürlich boch thut. Selbst Philosophen haben, ganz ohne ben Gedanken an eine wirkliche Seele der Pflanzen unterzulegen, das in seiner Art selbstständige charaftervolle Treiben des menschlichen Gemüths durch das analoge der Pflanzen erläutert, also doch den Ausdruck des einen im andern wiedergefunden. "So wie die Pflanze," sagt Lope in seiner Abhandlung über die Bedingungen der Kunftschönheit (S. 55.), "aus ihrem Reime alle Theile ihrer Gestalt mit eigner inwohnender Triebkraft entwickelt, und Wolken und Winde sie nie zu etwas Anderm machen, als ihre Bestimmung war, so ruht auch jedes einzelne Gemüth völlig auf sich selbst, ein aus bem Ganzen gegoffenes Ganze, bas zwar außere Ginfluffe in ihren Strubel reißen konnen, aber nicht in seinem wesentlichen Kerne verändern." — Nun wohlan, sage ich, wenn bas Gemüth so in und aus sich treibt wie eine Pflanze. warum kann nicht eben ein Gemüth das Treibende ber Aflanze sein?

Und ebenda (S. 38) heißt es: "Mit derselben Neigung ihres gestaltenden Triebes, dem die einsachen Formen der Blätter entsprangen, nur auf einem überhaupt höher gelegenen Boden ihres Wirkens, entsaltet die Pflanze die geistigeren Gestalten der Blüte und selbst die zusammengeschlossenen Umrisse der Frucht; so wird auch jede Entwickelung überhaupt als eine allmälige Bereicherung und Vertiefung eines ursprünglichen Gedankens in sich selbst betrachtet werden müssen."

Es möchte leicht sein, in andern philosophischen Schriften Parallelstellen zu ben vorigen zu finden, die sich mir nur eben ungesucht bei jetiger Lectüre darboten. Daß sie von einem Schriftsteller herrühren, der überhaupt verständige und sinnige Betrachtung zu scharfem Ergebnisse zu verknüpfen ge-

wohnt ift, mag uns übrigens mit dafür sprechen, daß auch hier Berstand und Sinn sich in mehr als zusälliger Weise begegnen.

Bei Mensch und Thier hangt an ber charakteristischen Physicanomie, die ihnen zukommt, auch ein charakteristisch verschiedener innerer Bau, eine charafteristische Ordnung und Weise ber Lebensprocesse. Eine verschiedene Seelenwirthschaft bedarf überhaupt einer verschiedenen Körperwirthschaft zum Ausbruck oder Träger, und der allgemeine Zug der Gestalt deutet nur äußerlich die eigenthümlich zusammenhaltende und abschließende Einheit dieser inneren Wirthschaft dem Auge an. Und ganz so wie mit Mensch und Thier ist's auch mit der Pflanze. Ein menschlicher Reichner zwar führt wohl alle seine Gestalten, wie charafteriftisch verschieden sie sein mogen, mit Schraffirungen in berselben Manier aus; jede verschiedene Pflanzenform aber, wie jede Thierform, ift innerlich anders mit Zellen, Fafern, Röhren ausschraffirt; anders auch laufen die Safte; anders wirken die Rrafte. Und nicht blos zwischen verschiedenen Arten, wie Giche, Weide, Tulpe, Relfe, finden solche Verschiedenheiten statt, sondern selbst zwischen verschiedenen Individuen derselben Art: weniger deutlich, als amischen den Arten, wie aber auch Neger von Reger, Maus von Maus sich minder deutlich scheibet als Neger vom Weißen, Maus von Ratte ober Löwen.

Hat nun der Pflanzenleib so ganz Alles, was die Seele braucht, sich einheitlich und verschiedentlich zugleich darzustellen; warum sollte es an der Seele selber darin fehlen?

Von Interesse scheinen mir in Betreff ber Charakterverschieben= heit von Pflanzen=Individuen derselben Art u. a. folgende Be=

merkungen Decanbolle's (Physiol. II. S. 21):

"Unabhängig von den durch die Arten» Natur bedingten Urssachen, die Blütezeit zu verändern, giebt es noch andere, welche von den Individuen selbst abzuhängen scheinen; ungefähr auf gleiche Weise, wie man im Thierreiche bedeutende Verschiedenheiten zwischen den Individuen der gleichen Art wahrnimmt, welche scheindar den gleichen Einwirkungen unterworfen sind. In der Tabelle Abansons") sehen wir, daß bestimmte Fliedersträuche (Syr. vulg.) blüheten, wenn

<sup>\*)</sup> Die Berechnung der Bärmegrade ist darin auf eine eigenthümliche Beise gesührt (Decand. II. 16), welche es nicht nöthig ist, hier zu erörtern, wo es blos um eine Bergleichung im Allg. zu thun.

bie Summe ber Wärmegrabe 620 betrug, und daß andere 830 Grab brauchten; daß ferner bestimmte Esparsettestauden (Hodys. onob. L.) nach 1100 Wärmegraden blüheten und andere erft nach 1400. Unftreitig rühren diese Unterschiede bäufig von Berschiedenheiten im Standorte der Gemächse her; wie 3. B. von einer vor Nordwinden geschützten ober überhaupt günftigen Lage, von einer an den Wurzeln vorbeifließenden Wafferader u. f. w.; in einigen Fällen scheinen diese Erklärungsweisen aber durchaus unzulässig. So ist es 3. B. felten, daß man in einem mit Rogtaftanienbaumen befetten Spazierwege, wo alle Bäume die gleiche Lage zu haben scheinen, nicht follte bestimmte Individuen bemerken, welche fich jahrlich früher ober später als die übrigen belauben und früher ober später blühen. Ru meiner Reit ftanden im botanischen Garten zu Montvellier zwei Roßkaftanienbäume dicht neben einander und folglich in möglichst gleichen Verhältniffen, bennoch blübte ber eine biefer Baume bor allen übrigen des Ganges und der andere ganz zulett. Ich tenne einen Roßkaftanienbaum in ber Nähe von Genf (bei Plainpalais), welcher sich alle Jahre einen Monat früher belaubt, und um eben so viel früher blüht als alle übrigen, ohne daß doch irgend Eigenthümlichkeit seines Standortes diese frühere Ent= widelung erklären könnte. Gine ähnliche Beobachtung finde ich in einem Buche niedergelegt, welches man nicht für gewöhnlich unter ben wiffenschaftlichen Werten anführt. Ein geiftreicher Unbekannter fagt in seinen Souvenirs (ben Mémoires de Constant beigebruckt, Band VI. S. 222): "Ich würde es mir zeitlebens vorwerfen, wenn ich diese Gelegenheit nicht benutte, um eine Beobachtung mitzutheilen, welche ich jährlich wiederhole, wenn ich mich zu Frühlings=Anfang in Baris befinde. Unter ben Rogkaftanienbaumen ber Tuilerien, welche fich tuppelformig über ben Bilbsaulen bes Hippomenes und der Atalanta erheben, befindet sich einer, dessen Laub fich vor bemienigen aller übrigen Bäume in Baris entwickelt. Auf diesen Baum achte ich nun schon wenigstens 25 Jahre lang, und niemals ertappe ich ihn auf einer Nachlässigkeit. Ja, was noch mehr fagen will, wie ich eines Tages bor einigen Personen von diesem Baume sprach, so zeigte mir eine derselben die nämliche Beobachtung in ben Handschriften ihres Großvaters geschrieben; an ber Bezeichnung bes Stanbortes fah man, baß burchaus der nämliche Baum gemeint war, den ich beobachtet batte."

Auch gehört hierher folgende Bemerkung von Fritsch in seiner Abhandlung über die periodischen Erscheinungen im

Pflanzenreiche S. 62: "Wan fieht nicht selten aus zwei Keimen einer und berselben Pflanzenart, welche dem äußern Anschein nach sich gleichen, zwei Organismen sich entwickeln, von denen der eine schwach und hinfällig, nach kurzer Zeit kraftlos dahin schwindet, während der andere stark und kräftig sich entwickelt und den äußern Einslüssen widerscheht, ungeachtet beide Keime unter gleichen örtlichen und klimatischen Verhältnissen sich entwickelten und einer gleichen Pflege aus der Hand der Natur oder der Menschen theilhaftig waren. Tief verborgen liegen die Ursachen dieser Erscheinungen, und ihre Ersorschung hängt mit der Frage, worin das Leben der Pflanzen bestehe, so innig zusammen, daß noch lange ihr Einsluß auf die Entwickelung der Pflanzen unerkannt bleiben dürste."

Was ich bisher ausgeführt, ging mir erst nur in slüchtigen Zügen burch die Seele, als ich am Wasser stehend die Blume betrachtete, die zu diesen ganzen Betrachtungen den ersten Anlaß gab. Und es war mir, als sähe ich die Seele der Blume selbst in leisem Nebel aus der Blume emporsteigen, und immer mehr lichtete sich der Nebel, wie sich die Betrachtung bestimmter gestaltete, und endlich stand die seine Gestalt der Seele klar, ja verklärt, über der Blume. Sie wollte wohl einmal auf das Dach ihres blühenden Hausels steigen, der Sonne besser als im Hause zu genießen; da ward die ungesehen sich Glaubende von einem Menschenkinde überrascht.

In Wahrheit aber schien mir in all bem, was ich hier bargelegt, so viel Anstalt, so viel Forberung, und endlich noch so viel Zeichen und Symbol von Seele und Empfindung für die Pflanze zu liegen, daß ich mich ernstlich zu fragen ansing, wo denn nun die Gründe seien, nach denen man sie ihr absprechen könne; und ich erstaunte, sie im Ganzen doch so schwach zu sinden. Wohl stellte sich ein Einwand nach dem andern ein; die gewohnte Vorstellung wollte immer wieder zu Recht kommen; Alles doch so anders in der Blume als in Wensch und Thier! Es war, wie wenn schlimme Käser sich um die Blume drängten, und auf die fremd darüber

erschienene Gestalt, die ihnen den gewohnten Platz zu verstümmern drohte, einen Angriff machten, und diese zog sich manchmal scheu davor zurück. Nun freilich, Seele, drinnen ist eigentlich dein Platz! Laß Alles draußen dein Haus umschwirren, unwissend der Bewohnerin; drinnen kann dir Niemand etwas anhaben. Aber so lange ich hier stehe, will ich dir die Feinde abhalten.

## VI. Pflanzen=Tod und =Leid.

Dart ging mich anfangs der Gedanke an, wie von allen Gräsern und Blumen der Wiese, von allen Aehren des Feldes, von allen Bäumen des Waldes doch kaum eines eines natürlichen Todes stirbt, wie alles das unter der Sichel, der Sense, der Art fällt, und ich fragte mich: sollte die Natur so viele Geschöpse mit Empfindung nur begabt haben, um alle einen graussamen Tod sterben zu lassen? Sind sie nicht doch blos vielmehr zum Schmucke und Nutzen für Anderes da, als sich selbst zu schmucken und zu eignem Zwecke zu wachsen? — Derselbe Sinswand begegnete mir zuerst, als ich zu einem Freunde von meinem Glauben an die Pflanzenseles sprach. Nein, sagte er, das wäre doch zu schlimm, wenn die Pflanzen als beseelte Wesen sich alles das gefallen lassen müßten, und nicht einmal den Versuch machen könnten, davon zu lausen!

Inzwischen betrachtete ich bagegen, wie ja in benfelben Ländern, wo kein Gras und Baum mehr eines natürlichen Todes stirbt, auch kein Hase, kein Schaf noch Rind, noch Pferd, ja fast kein Wensch mehr eines natürlichen Todes stirbt. Denn wer wird es einen solchen nennen, wenn der Wensch von Krankheit grausam zu Tode gequält wird. Wan mag versuchen, diesen, mit dem Uebergewicht der menschlichen Cultur eintretenden, Umstand sich zurecht zu legen, wie man will, aber einen Sinwand gegen die Empfindung der Geschöpfe, die diesem Schickfal unterliegen, kann man nicht daraus ziehen. Die Natur hat unzählige Geschöpfe mit dem Vermögen unsäglich mannigsaltiger Lust geschaffen, aber an jedes Vermögen, mit Lust zu leben, knüpft sich auch die Gesahr, mit Unlust zu sterben.

Daß die Pflanze nicht einmal den Versuch machen kann,

brohendem Unheil auszuweichen, scheint uns freilich schlimm, aber boch nur von unserm Standpunkt aus. Wenn der Solbat, in Reih und Glied gebannt, die Kanonenkugeln immer näher streichen und nach sich sortschreitend Mann um Mann fallen sieht, so muß ihn das freilich schlimm dunken. Er fühlt die Rugel eher, ja vielleicht noch mehr, als wenn sie ihn wirklich trifft. Aber wenn der Schnitter durch das Keld geht, so weiß bie Aehre nichts von seinem Nahen und fühlt ben Schnitt erft, wenn er sie wirklich trifft; nicht anders als auch der Mensch von so manchem durch ein höheres Wesen über ihn verhängten Schickfal plöglich getroffen wird, ohne daß seine Lebensfreude auch nur einen Augenblick durch beffen Voraussicht getrübt worden ware. Dieses Unbesorgtsein der Pflanze kann sogar selbst als eine schöne Seite ihres. der Gegenwart rein dabingegebenen. Lebens erscheinen, als Ersat dafür, daß sie freilich auch höhere Genüsse, die am größern Vorblick und Umblick hängen, missen muß. Glaubt man benn, es sei ber Maus besser zu Muthe. wenn die Rate fie spielend mordet, so daß fie den Tod hundertmal schon fühlt, ehe fie ihn erleibet, als wenn fie von einem Schlage ihrer Tape getödtet wird? Und was ist unser Immerwieder= davonlaufen aus den Gefahren des Todes viel anders als das immer wieder Weghuschen unter den Klauen einer großen schwarzen Rate, von der wir doch wissen, daß wir ihr endlich anbeim fallen werden.

Auch sonst stellt man sich die Sachlage für die Pflanzen leicht zu schlimm vor. Wie unzählige Bäume und Kräuter sterben doch noch den natürlichen Tod in Wildnissen; wie sorgsam werden Fruchtbäume und Blumen von uns selber im Garten gepflegt. Und wenn alle Bäume unsrer Wälder endlich niedersgeschlagen werden, ist es nach einer viel längern Lebensdauer, als im Mittel der Wensch hat. Alle Felder werden endlich abgemäht, aber was hat das schon zu Stroh gewordene Getreide noch zu verlieren? Gewonnen hat es doch vorher von uns Düngung und gute Pflege. Die Gräser der Wiese werden im Mähen vielmehr geschoren wie die Schase, als geschlachtet, denn der Stock der Gräser geht ja nicht ein, wird nur zu neuem frästigern Austriede gereizt. Ueberhaupt, wenn wir Theile von

der Pflanze abreißen, hat das gar nicht gleiche Bedeutung, als wenn wir Theile von uns losreißen, weil die Bflanzen anders als wir darauf eingerichtet sind, beim Abschneiben ober Abreißen einzelner Theile andere um so stärker zu treiben. Nimmt man einer Pflanze einige Blüten, werben bie andern wie die baraus hervorgehenden Früchte nur um so völliger ausgebilbet. Wie bienlich das Beschneiden für die Tragbarkeit von Früchten sein fann, ist bekannt. Also wird man sich bas Pflücken einer Blume ober Brechen eines Aweiges gar nicht so sehr zu Berzen zu nehmen haben. Leidet auch die Pflanze zunächst etwas davon, wird es sein, wie mit dem Leiden des Menschen, welches dient, ihn zu größerer Thätigkeit heilsam anzutreiben, was ihm oft burch die Folgen mehr frommt, als das Leiden unmittelbar schadet. — Dazu muß man es noch für sehr fraglich halten, ob die Pflanze, wenn sie auch empfindet, den Schnitt und bas Abbrechen ebenso mit Schmerz empfindet wie das Thier, da ganz andre Bedingungen der Organisation hier obwalten. Die Berbaltniffe ber Schmerzempfänglichkeit find überhaupt noch nicht aufaeklärt. Sogar bas Thier empfindet ben Schnitt an manchen Theilen nicht, die doch gerade Hauptträger seiner Seelenthätigfeiten find. Man kann vom Gehirn große Stude wegschneiben, ohne daß Schmerz entsteht, mahrend die Sinnes- und sonstigen Seelenthätigkeiten dabei leiben. Und selbst diese leiden nicht, wenn man nicht zu viel wegschneibet, indem die noch übrigen Theile bann die Function der weggenommenen vertreten. tann man auch ein Auge zerftoren, und ber Mensch sieht noch vortrefflich mit dem andern. Und so wird man auch eine einzelne Blume von einer Pflanze abreißen können, ohne daß es mahrscheinlich die Pflanze sehr erheblich weder unmittelbar durch Schmerz noch sonstiges Leib spürt, wenn ihr nur noch andere gleich schöne Blumen bleiben; der Trieb in diese wird nur um so mehr zunehmen. Wollte man ihr freilich alle Blumen nehmen, so ware es traurig. Aber bem Menschen geht es auch oft traurig, und man wird nicht verlangen, daß es die Aflanze besser habe als der Mensch.

Die Besorgniß, daß wir keinen Sparziergang durchs Grün mehr machen, das Mähen keiner Wiese mehr ansehen, keine

Blume mehr pflüden könnten, ohne uns störend durch den Gebanken berührt zu sinden, daß hierbei empfindenden Geschöpfen ein Leides gethan werde, wird hierdurch schon sehr vermindert erscheinen. Wir sind aber auch in solcher Beziehung gar nicht so sentimental, als wir uns wohl manchmal einbilden möchten; und wäre es also nur, um uns selbst unangenehme Gesühle zu ersparen, daß wir der Pflanze keine Gesühle zuschreiben wollten, — im Grunde der ganze Sinn des Sinwandes — so hätten wir dabei auf etwas gerechnet, was eigentlich gar nicht da ist.

Erinnern wir uns boch, wie es uns gar nicht anficht, zu wiffen, daß wir auf jebem Spaziergang wohl taufend kleine Thierthen zertreten; wie wir ohne die geringste Anwandlung von schmerzlichen Gefühlen unsern Braten effen; große Töpfe Rrebse tochen; Hirsche, Hasen, Rebe jagen; Bogel schießen ober in das Bauer fperren; Insecten um der Sammlung willen spiegen; Frosche zum Experimente schinden; in die Luft mit bem Stocke nach Mücken schlagen; Ameisen mit kochenbem Wasser übergießen: Maikafer schütteln und zerstampfen: Fliegen an Stöcken mit Fliegenleim sich zu Tobe zappeln lassen. Höchstens schilt doch jeder nur auf das, was er felber in diefer Beziehung nicht zu thun gewohnt ist. Hiernach werden wir nun wohl erwarten können, daß uns auch der Gebanke an das Weh, das wir den Pflanzen im Verfolgen unfrer Zwecke etwa zufügen möchten, keine große Unbequemlichkeit machen wird. Der Mensch weiß sich auf bergleichen einzurichten. Er verspart sein Mitleid für Thiere auf die Fälle, wo er eben keinen Nuten davon hat, sie zu tödten oder zu plagen, oder blos einem Andern als ihm selber dieser Rugen zu Gute kommt. Da kann dieß Mitleid manchmal lebendig genug werden. Und gerade ebenso würde sich's auch bei ben Aflanzen machen. Db das eine löbliche Seite des Menschen ist, braucht hier nicht untersucht zu werden; genug, es ist so, und mag immerhin so nothwendig in der natürlichen Verkettung der Dinge liegen. Sollte aber der Mensch wirklich lernen, die Pflanzen etwas schonender zu behandeln, da wo fein Zweck gebietet, sie zu verleten, ware es ein Nachtheil? Ich meine, eber bas Gegentheil.

## VII. Die Freiheitsfrage.

Die Pflanze hat keine willkürliche freie Bewegung; dieß scheint Vielen schon Beweises genug, daß sie keine Seele und mithin Empfindung hat\*). Denn, sagt man, beides, Empfindung, bezüglich auf eine Seele, und willkürliche Bewegung, ausgehend davon, hängen wesentlich zusammen. Wo Sins nicht ist, kann das Andere nicht sein. Die Pflanze solgt in Allem, was mit ihr geschieht, reinen Gesehen der Naturnothwendigkeit. Es mag ein complicirteres Geschehen als im unorganischen Gebiete sein; aber so nothwendig wächst die Pflanze in der durch Erde, Wasser, Luft, Licht und innere Anordnungsverhältnisse Samenkornes bestimmten Richtung, wie die Planeten ihren Weg gehen. Eine Seele aber will Freiheit, Selbstbestimmung.

Bielleicht zwar stellt nicht jeder diesen Einwand so scharf. Die Nothwendigkeit, mit der die Pflanze wächst, und mit der das Planetensystem sich bewegt, wird Manchem doch nicht gleichsgeltend erscheinen, ohne daß er deßhalb die Pflanze sur hinslänglich frei halten mag, um sie auch für beseelt zu halten. Aber je mehr der Einwand an Schärfe verliert, verliert er auch an Gewicht. Bas verlangt man zuletzt für eine absonderliche Art

<sup>\*)</sup> So sagt Autenrieth in seinen Ansichten über Natur- und Seelensleben S. 382: "Es lebt ein großes organisches Reich, das der Pflanzen, ohne Spur von Freiheit oder Bahl in den Aeußerungen seines Lebens, also ohne Zeichen des Daseins einer Seele;" und S. 228: "Betrachten wir die Pflanzen, denen man bei ihrem gänzlichen Mangel an jeder Spur von Willensfreiheit kein Beseeltsein zuschreiben kann."

Freiheit, um noch Seele zu finden? Gleichviel, wie man den Einwand fasse, suchen wir, im Folgenden jeder Fassungsweise besselben zu genügen.

Dabei werben wir uns vor Allem zu hüten haben, nicht unsern ganzen Gegenstand in die Irre, die Wirre, den Hader hinein verloren zu geben, worin die ganze Freiheitslehre, den Freiheitsbegriff an der Spize, noch befangen liegt. Der armen, schlicht einfältigen Pflanzenseele möchte schlimm zu Wuthe werden und sie wohl selber sich verloren halten, wenn sich auf einmal so viel gelehrte Philosophen um sie stellten, und, jeder in seiner Weise, zu examiniren ansingen, ob und was sie von der Freiheit wisse und besitze, die er selber gerade für die alleinseelenmachende erklärt. Bas soll sie antworten? Sie versteht nichts von allen Fragen. Aber ich nehme sie und trage sie säuberlich aus dem gelehrten Kreise heraus, heraus unter die Thiere des Waldes und Feldes, mit denen sie sich besser versteht, und stelle ein paar einsache Fragen an sie, die sie wohl zu beantworten wissen wird.

In der That dürfte es möglich sein, alles im Klaren und Einfachen zuhalten, und dazu es weber mit Deterministen noch Indeterministen zu verderben, wenn wir nur scharf bei bem Bunkte stehen bleiben, auf den es nach der ganzen Anlage unfrer Betrachtungen allein ankommen kann, zu zeigen nämlich. daß die Pflanze hinsichtlich keines der thatsächlichen Umftande, welche bei Beurtheilung der Freiheit maßgebend sein können, schlechter als die Thiere gestellt ist, sei's auch in anderer Form gestellt. Wer bann die Thiere für frei erklärt, wird auch die Pflanzen für frei erklären muffen; wer jene nicht für frei erklärt, und wie viele sind benn, welche ben Thieren mahre Freiheit beilegen mögen, wird solche dann freilich auch den Aflanzen nicht zusprechen, aber auch zur Beseelung nicht von ihnen forbern können, da er sie doch auch von den Thieren nicht dazu fordert. So bleibt den Pflanzen in jedem Kalle so gut Seele wie den Thieren; man mag Freiheit in seinem besondern philosophischen Interesse befiniren, läugnen oder zugestehen, wie und so weit man will; genug nur, daß die gewöhnlich mit den Borten Freiheit. Willfür bei den Thieren in Bezug gesetzten Beichen sich bei den Pflanzen, wenn nicht in denselben, doch in äquivalenten wiederfinden. Hüten wir uns aber, die Erfahrungen schon als gedeutete zu fassen; da es sich vielmehr erst darum handelt, aus den Erfahrungen die Deutung zu schöpfen.

Woraus schließen wir benn auf jene Freiheit bei ben Thieren. die wir als wesentlich zu ihrem Beseeltsein auch wieder zu fordern pflegen? Daraus, daß wir das Thier da= und bort= hin laufen, fliegen, schreien, Futter suchen sehen, ohne daß wir von Außen genügende Beranlassungen bazu finden; es wirkt Etwas von Innen heraus, was wir nicht berechnen können. Nun aber sehen wir eine Pflanze ihre Knospen, Aeste, Blüten auch bald da= bald borthin, nach biefer oder jener Richtung treiben, ohne daß wir genügende äußere Beranlassungen bazu finden oder die etwaigen innern berechnen könnten. Wer will einer Pflanze nachweisen, warum sie die Blätter und Zweige so und nicht anders treibt? Die Freiheit außert sich freilich hier in einer gang andern Sphare von Thatigfeiten als beim Thiere, aber schon innerhalb des Thierreiches findet hierin großer Spielraum statt. Daß bei den Pflanzen mehr von einer Nöthigung burch äußere Beranlaffungen abhänge als beim Thiere, wird sich nicht behaupten lassen, da wir verschiedene Pflanzen unter benselben äußern Umständen sich so gut anders benehmen sehen wie verschiedene Thiere. Nie hat doch eine Pflanze ganz auf bieselbe Weise ihre Zweige, Blätter und Blumen getrieben wie die andere, auch wenn fie ganz abnlich stand. Freilich bleibt jede dabei innerhalb gewisser allgemeiner, mehr ober weniger bestimmter Regeln, die mit ihrer Natur zusammenhängen; aber ebenso auch jedes Thier; es kann nur laufen, wie ihm die Beine, nur freffen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Freilich wird die Bflanze bei den Bewegungen bes Wachsens, Biegens, Faltens ihrer Theile, die fie macht, durch äußere Reize, Licht, Luft, Feuchtigkeit, Erbe mitbeftimmt; aber ebenso auch jedes Thier. Wie fehr werden seine Bewegungen burch bas Berlodenbe und Burudstoßenbe außerer Reize mitbestimmt; nur eben nicht allein, wie auch nicht bei der Pflanze. Freilich könnte man sich bei ber Pflanze möglich benten, daß Wirfung ber äußern Reize, gufammengenommen mit ben Bebingungen, die innerlich im Bau, der Einrichtung der Pflanze liegen, ihr Verhalten unter allen Umständen ganz nothwendig bestimmte; aber wiederum ganz ebenso dei dem Thiere. Hat es denn etwa weniger complicirte innere Bedingungen aufzuweisen als die Pflanze, deren Zutritt zu den äußern alles das möglicherweise zu erklären vermöchte, was nicht von den äußern allein abhängig gemacht werden kann? Im Gegentheil, es hat sogar noch mehr; was auch unstreitig die Möglichkeit noch mannigsaltigerer und verwickelterer Thätigkeiten dei ihm erklärt. Will man also auf diesem Wege der Pflanze Freiheit absprechen, so kann man es zwar gewiß, und ich selbst din völlig der Weinung, daß kein Hinderniß ist, es zu thun; es ist aber ganz derselbe Weg, der dazu führt, sie auch dem Thiere abzusprechen; und da doch das Thier trozdem Empfindung und Trieb sühlt, so wird man dasselbe auch der Pflanze ebenso zugestehen können.

Freiheit im höchsten, im moralischen Sinne wird unstreitig überhaupt Niemand weder den Thieren noch den Pflanzen beilegen wollen; ob aber nicht außer dieser Freiheit Alles in der Welt nothwendig bedingt sei, kann um so eher gefragt werden, als ja Manche die moralische Freiheit selbst als innere Nothwendigkeit zu fassen wissen. Gewiß jedenfalls ist Freiheit, Willtür in gewöhnlichem niedern Sinne keine so ängstlich zu nehmende Sache, daß man ihren Schein nicht ohne Gesahr, mit höhern Interessen in Conflict zu gerathen, in einer rückliegenden Nothwendigkeit sich aufhebend denken könnte. Auch einem Verzückten, der in blindem Triebe hinrast, legen wir sie bei, sosern er eben nicht gebunden ist, geben aber doch zu, daß im Grunde etwas von innen heraus Nöthigendes ihn treibe, und sprechen ihm dabei nicht Gesühl, Empfindung ab.

Ich benke, was man in Sachen ber Freiheit für ein Geschöpf wesentlich fordern muß, um ihm Seele zusprechen zu können, ist überhaupt nur dieß, daß es den Antried zu gewissen Thätigkeiten als seinen eignen fühle. Dieß genügt. Ob dann dieß Gefühl des Antriedes mit Nothwendigkeit entstanden ist oder nicht, kann man zwar noch untersuchen, aber, wie die Antwort auch ausfalle, keinen Beweis gegen das Dasein der Seele daraus ziehen. Nur eine doppelte Ansicht über die Natur der sich frei

bunkenden Seele kann daraus hervorgehen. Der hungrige Ruchs pact die Henne; daß er es thut, ist vielleicht gang nothwendia durch seine Einrichtung und das Dafein ber Henne bedingt; vielleicht auch nicht; denn ich entscheibe hier nichts; obwohl ich meinerseits ber erftern Meinung bin, aber es kommt hier eben nichts darauf an. Daß er ben Trieb, die Henne zu vaden. als feinen fühlt, in ahnlichem Sinne wie ein Menfch, ber einem sinnlichen Gelüfte unterliegt, diefes Gelüft als seines fühlt, macht seine Sandlungen immer willfürlich, frei in niederm, gemeinem Sinne, so wie es für ein befeeltes Befen wird zu fordern sein, aber auch hinreicht. Mag also auch die Pflanze mit Rothwendigkeit ohne alle höhere Freiheit ihre Blätter und Aweige dahin treiben, wohin sie dieselben eben treibt; wofern sie nur den Antrieb dazu auch ebenso als ihren eignen fühlt. das Nöthigende in sich fühlt, wie das Thier, wenn es seine Rrallen beim Kange streckt, seine Kuße beim Laufen sett, fo treibt sie auch ihre Blätter und Aweige in gleichem Sinne frei, willfürlich; und wo lage ein Zeichen, daß bieß bei ber Pflanze weniger der Kall sei; vielmehr ist, die Form des Treibens abgerechnet, alles analog wie beim Thiere. Ja weist nicht selbst die Gemeinschaftlichkeit des Ausdrucks Trieb für uns die Thiere und die Pflanzen auf ein Gemeinschaftliches dabei bin? Im Triebe will etwas aus uns heraus; ober wollen wir selbst über unfern jetigen Buftand beraus; hiervon bat die Seele bas Gefühl; ob aber ber Trieb ein Wefen gang fortreißt, bas nicht angewachsen ist, um zum Zwecke zu gelangen, wie uns, ober, wie bei der Pflanze, die angewachsen nicht ganz fortgerissen werden kann, sie treibt, sich über sich selbst hinaus zu verlängern nach allen Seiten, wo es etwas für sie zu erlangen giebt, bas ändert nichts im Wesen des Triebes, und das Gefühl bavon fann in beiben Fällen gleich starf und lebendig fein. Man hat gleich den Gegensatz davon, wenn man fich denkt, daß die Pflanze, statt burch ein Spiel eigener Kräfte sich bahin zu verlängern, wohin ein Reiz sie treibt ober die innere Lebensmacht sie drangt. durch eine außere Kraft borthin gezerrt ober gebogen wurde. Dann wurde auch unstreitig fein Gefühl eignen Eriebes itt ihr vorhanden sein. Es ist berselbe Unterschied, ob unfer Arm durch ein Spiel der uns selbst eignen Kräfte gestreckt wird, oder ein Andrer ihn streckt; der erstere Fall ist mit Gefühl des eignen Antriedes dazu verknüpft, der letztere nicht. Warum sollte es bei der Pflanze anders sein? Im Uedrigen können beide Fälle möglicherweise gleicher Nothwendigkeit unterliegen; einesfalls wirkt nur das Woment der Nöthigung von Innen und andernfalls von Außen.

Diese Betrachtungen stellen nichts in fünstliches Licht, sondern bringen in Wahrheit erft bas Sachberhältniß flar jum Borschein, welches in ber gewöhnlichen Betrachtungsweise burch ben Cirkel getrübt ift, daß wir die Pflanzen ohnehin schon für seelenlos den Thieren gegenüber halten; also ihr Treiben auch von vorn herein aus dem Gesichtspunkte einer seelenlosern Nothwendigkeit fassen als das der Thiere. Dagegen zeigt sich bei Abthun aller vorgefaßten Meinung, daß bie Nothwendigkeit überhaupt bei Pflanzen nicht im Mindesten erwiesener als bei Thieren ist; so wahrscheinlich sie aber bei ihnen sein mag, daß diese Wahrscheinlichkeit das Thier und die Pflanze gleich betrifft; und felbst so erwiesen fie fein möchte, bag nichts gegen einen Seelentrieb dadurch bewiesen wird, sofern berselbe gar nicht an ben Kategorien des nothwendigen oder nicht nothwendigen Entstehens hängt. Zulett glaubt jedes Wesen frei zu handeln, wenn es nach seiner Luft handelt, benn dieß hangt mit bem Gefühle des Triebes zu einer Sache zusammen. Aber daß es Luft an dem oder Jenem hat, hängt selbst von seiner physiologischen und psychologischen Einrichtung ab.

Am directesten und entscheidendsten spricht sich der Charafter des Handelns aus freiem Triebe oder nach Lust beim Thiere darin aus, daß es mit einem Auswande innerer Kräfte die ihm günstigen Lebensbedingungen zu erreichen, die ungünstigen zu sliehen sucht. Indem es nach Nahrung läuft, fühlt es, was es dahin lausen macht. Warum weniger glauben, daß die Pslanze, wenn sie nach Nahrung wächst, fühlt, was sie dahin wachsen macht? Blos äußerlich davon angezogen wird sie so wenig wie das Thier. Das Thier treibt der Hunger, die Lust am Wohlgeschmack; warum soll die Pslanze weniger hungern, wenn ihr Nahrung sehlt; es weniger schmecken, ob sie zusagende oder

nicht zusagende Nahrung findet? Die Bemühungen, die rechte Nahrung zu finden, sind jedenfalls bei der Pflanze nicht geringer als bei dem Thiere, und sehr analog; nur daß das Thier sich ganz fortschiebt nach der Nahrung, die Pflanze Theile von sich sortschiebt nach der Nahrung; daß die Pflanze nicht durch Augen und Ohren bei ihrem Suchen geleitet wird, sondern durch Fühlsfäden, die sie nach allen Seiten ausschickt.

In der That, wie weit streckt oft die Pflanze ihre Wurzeln; wie kriecht sie damit herum, um fruchtbares Erdreich zu sinden. Wo sie nun solches sindet, da schlägt sie so zu sagen ihre Wohnung auf, die dürren Stellen verläßt sie; ja oft scheint sie das gute Erdreich auf große Weiten zu wittern und durch schmale Rißen in Mauern oder Felsen den Weg dahin zu sinden, indeß sich nach Seiten des unfruchtbaren Erdreichs die Bewurzelung wenig entwickelt. Es giebt davon bemerkenswerthe Beispiele. Man hat gar Fälle, wo die ganze Pflanze sich dadurch von der Stelle bewegt hat und so zu sagen auf die Sprünge des Thieres gestommen ist. Sie beweisen zwar nicht mehr, als wo sie stehen bleibt; aber sie beweisen dasselbe doch recht beutlich.

"Unter den Ruinen von New-Abbey in Gallowayshire befindet sich eine Art Ahorn (Acer pseudoplatanus); diese überragte einmal die Mauer, aber von Mangel an Raum oder Nahrung gedrängt, schickte fie eine starke Burzel von der Höhe der Mauer, welche fich in dem Boden unten festsetzte und in einen Stamm ver= wandelt wurde; und nachdem er die übrigen Wurzeln von der Höhe der Mauer losgemacht hatte, wurde der ganze Baum von der Mauer abstehend und unabhängig. Der Baum ging auf diese Beise bon feinem urfprünglichen Blage. Lord Rainer gedentt ber Erscheinung, und die Thatsache ift unbezweifelt richtig. — Gin Stachelbeerbusch, welcher in einem Winkel eines Gartens in einem farglichen, sandigen Boben ftand, schickte einen Zweig in der Richtung nach dem beffern Boden ab, welcher seine Wurzeln auf dem Wege dahin einsenkte; der ursprüngliche Busch starb ab, und die Pflanze schritt nach dem befferen Boden bormarts. — Am Comer=See, bei der Villa Pliniana, sind auch hängende Wurzeln wahrzunehmen, welche die Fläche des Felsens abwärts gekrochen und Stämme geworden sind." (Murray in Fror. Not. XXXVIII. p. 278.)

Unstreitig freilich kann die Pflanze das gute Erdreich

so wenig von Beitem wirklich wittern, wie ein Thier etwas von Weitem wittern fann, ohne daß etwas aus der Weite zu ihm gelangt, fei es auch nur für Geficht ober Geruch; sonst muß bas Thier so lange taftend herumlaufen, bis es findet, was ihm zusagt, da bleibt es dann dabei. So wird's auch mit ber Pflanze sein; vielleicht ift's ein Moberbunft, ber bie Pflanze zu fruchtbarem Boden lockt, vielleicht und viel mahrscheinlicher schickt sie so lange nach allen Seiten feine Wurzelfasern, bis fie guten Boben getroffen; bann nehmen biefe an Stärke gu, verzweigen sich; die andern gehen dafür ein, und so mag es so aussehen, als habe die Pflanze das gute Erdreich von Weitem gerochen. Die Sache ift noch nicht völlig ins Reine gebracht. Aber welcher Weg es auch sei, auf dem die Pflanze ihre Nahrung findet, so weiß sie solche doch zu finden; auch unter den Thieren

giebt es sehr verschiedene Wege dazu.

Man kann freilich sagen, wenn man solchergestalt eine Bflanze ihre Wurzeln lang und dünn durch unfruchtbares Erdreich nach Nahrung schicken sieht, der physische Reiz des unfruchtbaren Erbbodens auf die zur zweckmäßigen Gegenwirkung eigenthümlich eingerichtete Pflanze reiche fchon aus, diesen Erfolg auf rein physischem Wege zu erklären; es sei nicht nöthig, noch in der Seele einen Grund und Antrieb dazu zu suchen. ist diek aber nur eine andere Wendung des Einwurfs mit ber mangelnden Freiheit, und dieselbe Antwort gehört darauf. Freilich kann man so sagen, nur daß man es wieder bei Menschen und Thieren ganz eben so sagen kann, wenn man die Erscheinungen barnach deuten will, und bei den Pflanzen gang eben so wenig beweisen kann, wenn es sich einmal um Beweis handelt; kurz der Stand der Sache bleibt bei beiben wieder derfelbe. Meines Erachtens darf bei einer Ansicht, die boch sonst nicht so verwerflich scheint, daß jedes Beistige hienieben auch seinen leiblichen Ausdruck unmittelbar an sich hat, die Möglichkeit, etwas blos aus physischen oder leiblichen Bermittelungen zu erklären, ber Möglichkeit ber Erklärung aus geistigen Gründen überhaupt nicht entgegenstehen; ber geistige Grund verlangt ja doch bann auch seinen Ausbruck im Leiblichen. Wer sich nun auf den Standpunkt stellt, überall blos den

Ausdruck im Leiblichen verfolgen zu wollen, wie dieß der Standpunkt des Naturforschers ift, kann es dann freilich; aber er muß damit die Seele, die in dem leiblichen Ausbruck für Andere sich auch selbst gewahr wird, nicht leugnen wollen. Auch selbst meinem Willen, nach einem Stud Brot zu langen, muß ja ein leiblicher Vorgang im Ropse zugehören, ber den Arm zur Bewegung anregt; wir wiffen ja, berfelbe wird im Willensact vom Gehirn aus angeregt. Nun könnte es auch einem Physiologen einfallen, den Willensact der Seele leuanen zu wollen, weil er auf seinem Standpunkte die Armbewegung auch von jenem physischen Vorgange abhängig machen könnte, in dem der Wille sich unmittelbar im Kopfe ausspricht, und ben er weiter rückwarts von der physischen Gesichtserscheinung des Brotes und dem physischen Hungerzustande des Leibes und dem besondern Buftande des Gehirns, der vor dem Willen ftatt fand, bedingt ansehen könnte. Als Physiolog thut er vielleicht ganz recht, es so zu fassen; aber der Mensch hat noch eine andere Seite als für den Physiologen, die dieser wohl ungesehen laffen muß: warum nicht eben so auch die Pflanze? Wir können freilich physiologisch Alles auf ihre innern leiblichen Bewegungen schieben. aber sollen es beswegen nicht, wenn sich biese Bewegungen gleich zwectvoll für sie zeigen wie beim Menschen. Die materiellen Gründe, die wir dem physiologischen Zusammenhange zu Liebe in solchen Källen immerhin supponiren mögen, burfen uns boch dann eben nur als Ausbruck ober Träger von vinchischen Gründen für einen pfpchischen Zusammenhang gelten, der felbst von jenem physiologischen getragen wird. Aber freilich liegt ein Grundfehler unfrer ganzen jetigen Naturbetrachtung barin, daß wir glauben, das Geistige könne nur immer vor ober hinter bem Leiblichen, aber nicht unmittelbar in feinen Schuhen einhertreten; und indem wir Gins immer in ben Zusammenhang bes Andern hineinschieben, verlieren wir den Busammenhang, ben jedes sowohl in sich, als Eins im Ganzen mit bem Andern hat. Aber ich weiß wohl, daß ich dieß hier nicht ändern noch bessern werbe. Gleichviel, was man darüber benken mag, so genügt es, hier nur immer ben thatsächlichen und für uns ent= scheibenden Bunkt festzuhalten, daß alle vorausgesette Möglichkeit, bei der Pflanze alles rein physiologisch zu erklären, so lange nichts gegen das Wirken einer Seele in ihr beweisen kann, als die Boraussehung derselben Möglichkeit bei Thieren nach ganz gleichen Gründen besteht; umgekehrt die Triftigkeit dieser Boraussesehung bei Pflanzen eine ganz eben so hypothetische wie bei den Thieren ist.

Die Mittheilung einiger besonderen Beispiele, wie sich die Pflanzen durch ein Spiel innerer Triedkräfte unter die gehörigen Lebensbedingungen zu versetzen suchen, wird das Vorige noch

mehr zu erläutern dienen.

Professor Schwägrichen erzählte mir, wie er einst aus bem Mansfelbischen die Nachricht erhalten, daß ein riesenmäßiges neues Arpptogam mit schuppigem Stengel in ben bortigen Bergwerken aufgefunden worden, das in einer Länge wohl von 30 Ellen unter der Erde aufwärts gewachsen, ohne doch bis ganz an das Tageslicht bringen zu können. Was war es bei näherer Untersuchung? Der unterirdische Stengel einer unter gewöhnlichen Verhältnissen wenige Boll hoben Pflanze, einer Lathraea squamaria, von der unstreitig durch Zufall ein Stück in die große Tiefe gelangt war. Nun ftrebte der Stengel nach bem Lichte und wuchs und wuchs immer weiter, weil er's nicht erlangen konnte. Ift das nicht so, wie Jemand, beffen ganzes Streben nach einem bestimmten Ziele gerichtet ift, wenn er's nicht erreichen kann, in's Unbestimmte barnach fortarbeitet, bis er's endlich erreicht, oder sich erschöpft? Freilich wird es der Vflanze nicht klar vorgeschwebt haben, was sie will: was wußte sie von dem Lichte? Aber sie wird gefühlt haben, was sie nicht will, nämlich nicht unter der Erbe bleiben, wo sie weder Blätter noch Blüten bringen konnte. Aus diesem Zustande herauszukommen, wird sie getrieben haben. Warum aber beghalb aufwärts wachsen? Wie wußte sie, daß das sie aus der Erde fördern könnte, in der sie zunächst immer noch blieb? Aber woher weiß es benn die Raupe, daß fie sich einsvinnen muß, um aus ihrem jetigen Raupenzustande, der ihr nicht mehr behagen mag, zu fommen? Nur wir wiffen's nicht, woher sie's weiß. Können aber Raupen und Spinnen den Trieb fühlen. Fäben aus sich zu ziehen, um die von der Natur ihnen gesetzten Bwecke zu erreichen, wie sollte nicht ber Lathraca, wenn fie fich felber aufwärts zieht, ein gleiches Gefühl zuzutrauen sein, bei einem Anlaß, der unter gleichen Gesichtspunkt fällt.

Mustel stellte einen Jasminstock (Jasminum azoricum) in einem Blumentopse hinter ein Brett, das mehrere Löcher (jedes 2 Zoll im Geviert in je 6 Zoll Entsernung von einander) hatte. Der Stengel wuchs zuerst durch das ihm nächste Loch dem Lichte zu. Mustel stellte Brett und Tops um, so daß der durchgewachsene Zweig vom Lichte wieder abgekehrt war; da wuchs der Stengel durch das zweite Loch abermals dem Lichte zu. Mustel wiederholte das Versahren, und so wuchs der Stengel nach und nach, sich von einer Seite des Brettes zur andern hin= und herschlingend, durch alle Löcher durch (Mustel, Traité de la vég. II. 101).

Sperre ein Thier, einen Wenschen ein; und sicher entwischt er durch das erste oder bequemst gelegene Loch, das du offen läßt; sperre ihn wieder ein und er entwischt wieder durch das bequemst gelegene Loch; so sicher, als es hier die Pflanze thut, es sei denn, daß ihn Ketten bänden. Daß die Pflanze es nicht minder sicher, ja vielleicht noch sicherer, thut, spricht das dagegen oder dafür, daß sie eben so sicher das Bedürsniß von Licht und Luft wie wir von Freiheit fühlen? Bliebe sie einmal hinter dem Brette, möchte ich viel eher glauben, sie kummerte sich nicht um das Licht; nun aber weil ihr Gefühl sie zwingt, sollte es darum weniger Gefühl sein?

Glocker sah, wie eine am Rande eines Waldes dicht im Sebüsche stehende Stachys recta, nachdem sie ihren Stengel kaum einige Zoll senkrecht in die Höhe getrieben, sich auf einsmal unter einem sast ganz rechten Winkel ablenkte und in horizontaler Richtung der Stelle zuwandte, wo das Licht durch eine kleine Deffnung des Sebüsches verstärkt einsiel; und in dieser horizontalen Richtung wuchs sie fort, die sie drenze des Gebüsches erreicht hatte, wo ihr äußerster Theil, der ist den vollen Lichtgenuß hatte, die verticale Richtung aufwärts wieder annahm. (Glocker, Bers. über die Einwirkung des Lichts auf die Gewächse, S. 25.)

Warren fah einen Kartoffel-Ausläufer in einem Reller,

welcher blos durch ein kleines Loch etwas Licht erhielt, sich 20 Fuß weit über den Fußboden nach dieser Ceffnung ziehen. (Mem. of the american academy of arts and sc. Vol. II. L. L.)

Daß die Pflanze bei diesen Versuchen dem Lichte, nicht der Luft nachgehe, beweist namentlich die Beodachtung Tessiers, daß, wenn man in einem Keller zweierlei Deffnungen andringt, wodon die eine offen ist und der Luft, aber nicht dem Lichte Zugang gestattet, die andere mit einem Glassenster versehen ist, welches das Licht zuläßt, die in diesem Keller gehaltenen Pflanzen sich beständig gegen die letztere Deffnung hinziehen, nicht gegen die erstere. (Lamarck et Docand. Flore franc. T. I. 198.)

Wir nennen es Instinct, was jedes Thier lehrt, seine Bewegungen so einzurichten, daß seine rechten Lebensbedingungen ihm zu Gute kommen, wir wissen nicht, in welcher Weise lehrt. Was haben wir anders als alle äußern Erscheinungen eines Instincts in jenen Bestrebungen der Pslanzen? Ein jedes Thier handelt anders in Folge seiner Instincte, weil ihm Andres dient; auch jede Pslanze thut's. Ich bringe noch einige Beispiele.

Alle Pflanzen, die in der Erde wachsen, treiben ihre Wurzeln gerade abwärts; die Mistel bindet sich nicht an diese Nothwendigkeit.\*) Wozu diente es ihr auch? Sie wurzelt auf andern Bäumen; und zwar nicht blos auf der Oberseite, sondern eben so gern an ben Seitenflächen ober ber Unterseite ber Aeste; in welchem Falle es ihr sogar nöthig werden kann, die Wurzel aufwärts zu treiben. Und fo that sie's auch; indem sie, wie immer die Oberfläche des Aftes gerichtet sein mag, ihr Würzelchen senkrecht bagegen treibt. Ja hängt man ein Mistelkorn an einem Kaben in einer Linie Entfernung zur Seite eines Aftes auf; so spürt das Würzelchen sogar aus dieser Ferne, wo der Ast ist, und richtet sich bagegen, rechts ober links, je nachbem ber Aft steht. Freilich wächst es nun auch senkrecht gegen eine Wand von Stein ober Eisen, in der es doch keine Nahrung findet, und säet man Mistelkörner über die Oberfläche einer eisernen Rugel, streben sie alle mit den Würzelchen nach beren

<sup>\*)</sup> Dutrochet in f. Recherches.

Centrum, als könnten sie in diefer Richtung finden, was ihnen bient. Ihr Instinct täuscht sie hier. Aber ist bas anders. als wenn die henne Gier von Marmor ausbrüten will, und bie Wachtel der Bogelpfeife statt dem Rufe des Weibchens folgt? Der Instinct ist überall baran gebunden, sich durch physische Einwirkungen leiten zu laffen, und nach Umftanden also auch baburch täuschen zu lassen. Unstreitig weiß bas Mistelwürzelchen den Aft, die Wand aus der Ferne überhaupt nur dadurch zu finden, daß Luft und Feuchtigkeit und Licht und Barme jett von dieser Seite ber anders einwirken als von der andern; daher es bei zu großer Entfernung sie auch nicht mehr findet. Im Allgemeinen und im Durchschnitt der Umstände wird ber Instinct doch richtig durch diese Einwirkungen geleitet, weil seine Einrichtung darauf berechnet ist: aber wie überall bei allgemein zweckmäßigen Ginrichtungen kann in einzelnen Källen, wo die normalen Umstände sich verkehren, auch einmal eine Unzweckmäßigkeit baraus entstehen. Kinden wir nun dieß bei den Instincten der Thiere, so konnen wir's freilich bei benen ber Pflanzen auch nicht anders haben wollen.

Auch die Moose, ein so ganz anders geartetes Pflanzengeschlecht als die Mistel, treiben ihre Burzelchen nach jeder beliebigen Richtung, immer senkrecht gegen die Oberfläche, auf ber sie wurzeln, weil auch sie an Stämmen und Aesten wachsen: die übrigen Pflanzen aber sind so eigensinnig mit der Richtung ihrer Wurzeln nach abwärts, daß sie, bei mehrmaligem Umkehren bes Gefäßes, worein man sie gesäet hat, eben so oft die Richtung der Wurzel-Triebe umlenken. Im Grunde verhalten sich die Bflanzen im Allgemeinen hierbei nur gegen die große Erdfugel wie die Mistelkörner im obgenannten Versuche gegen die kleine Rugel, auf die man sie saet; indem sie ihre Wurzeln rings um die ganze Erbe gegen beren Mittelpunkt treiben. Nun fieht man, daß es der Natur gleich ist, ob die Rugel groß ober flein ift, fie richtet fich nicht nach ber Große ber Rugel, sondern hat für jebe Größe ber Rugel ihre Wefen, die sich zwedmäßig bagegen zu benehmen wissen.

Nach Borigem wirb man übersehen können, wie untriftig es ift, was Autenrieth in folgender Beise gegen die Seele ber Pflanzen geltend macht.\*) "Zum Theil," sagt er, "zeigt zwar auch die Pflanze selbst sichtbare Bewegungen in einzelnen ihrer Organe auf äußern Reiz, aber nur auf solchen Reiz, welcher schon auf sie gewirkt hat; sie kann nicht, wie das beseelte Thier, auch diezienigen aufsuchen, die für sie noch nicht da sind. Gegen einen nassen Schwamm hin erstreckt eine kriechende Pflanze ihre außlaufenden Ranken, aber erst, nachdem die Wasserdampse schon auf sie eingewirkt haben; ein durstiges Thier sucht auch da Wasser auf, wo keins ift."

Nun aber suchte auch die Lathraea das Licht auf, ehe solches auf sie eingewirkt, und das Mistelwürzelchen sucht die Fläche, in der es wurzeln will, ehe es solche erreicht. Daß sie aber dazu von ihrer innern Natur und Einrichtung bestimmt und von äußeren Einwirkungen mitbestimmt werden, ist nur ganz analog mit den Thieren.

Man macht vielleicht die Bemerkung: Bieles gehe boch auch in uns zweckmäßig von Statten, wie Blutlauf und Bewegung der Verdauungswerfzeuge, Stoffwechsel und Ernährung, ohne daß wir etwas dabei empfinden; so konnte also auch bei den Pflanzen das Treiben der Wurzeln und Andres nach Ameden ohne Empfindung des Triebes dazu von Statten geben. 68 sei. Aber die Verdauungsbewegungen, der Blutlauf u. s. w. haben, wenn nicht selbst empfunden, dann doch nur den Zweck, uns geschickt zu anderweiten Empfindungen zu machen und zu erhalten; ja es könnte eigentlich gar nicht von Zweck berselben für und die Rebe fein, wenn fie blos bienten, uns als im Ganzen empfindungslose Ginrichtungen zu erhalten. Also gesetzt selbst, an das Treiben der Wurzeln knüpfte sich keine besondere Empfindung des Triebes dazu, so würden wir boch anzunehmen haben, daß dieß dann den Zweck hätte, im Uebrigen empfindende Wesen in den Pflanzen zu erhalten. Es ist möglich, daß es wirklich so sei, daß alles Treiben der Pflanzen unter der Erde in ähnlicher Beife nur, fo zu fagen, eine feelendunkle Grundlage für die hellen Empfindungen gewähre, die sich an bas Treiben ber Aflanzen über ber Erbe knüpfen, wie wir auch ein solches dunkles Gebiet in uns einem bellen Gebiete gegenüber

<sup>\*)</sup> Anfichten über Natur und Seelenleben, G. 882.

annehmen; aber diese hellen Empfindungen selbst dürsen wir dann doch nicht läugnen wollen, um nicht die Natur zu beschuldigen, zwecknäßig handelnde Wesen ohne Zwecke für sie geschaffen zu haben.

Run aber ist es nicht einmal triftig zu fagen, daß wir nichts von unfern Areislaufs-, Berdauungsbewegungen u. dal. empfinden; nur in deutlich gesonderten Empfindungen machen sie sich gewöhnlich nicht bemerklich; dagegen das allgemeine normale Kraft- und Lebensgefühl sich wesentlich an den normalen Vorgang berfelben geknüpft zeigt. Man laffe biefe Vorgange plotzlich still stehen, und es ist eben so plöglich aus mit allem Lebens= gefühl, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch jeder Empfindung im Besondern; denn als Grundlage muß dieß Lebensgefühl selbst in jede besondere Empfindung mit eingehen. Wenn sich aber boch keine bestimmten Empfindungen an den gewöhnlichen Gang jener Processe geknüpft zeigen, so treten bagegen solche sofort ein, wenn etwas aus dem gewohnten Gleife darin heraustritt. Wir fühlen bann Site, Frost, Beklemmung, Angst, Schmerz, Krampf, Hunger, Durft (lettre fogar in normaler Wiederkehr), je nachbem es so ober so in unsern Eingeweiben und im Spsteme unsers Kreislaufs bergeht. Alfo gesett auch, die Pflanze sühlte nichts Besonderes, wenn ihre Wurzeln immer gerade die Nahrung finden, wofür die Pflanze im Durchschnitt berechnet ist. so würde bieß nicht ausschließen, daß, wenn ihr etwas an Erfüllung biefer Bedingungen fehlt, fie est fofort in einem Bedürfnisse empfinde.

Endlich läßt sich das Treiben der Wurzeln keineswegs mit den Bewegungen unserer Verdauungswerkzeuge und des Bluts ganz zusammenstellen, sofern dieß im Innern erfolgende Borgänge bezüglich auf schon in uns aufgenommene Stoffe sind, jenes Treiben aber behufs der Erlangung äußerer Lebensbedingungen in die Außenwelt hinein erfolgt. Alle solche Thätigkeiten stehen aber bei uns unter der Herrschaft bestimmt empfundener Triebe.

Alles auf's Borsichtigste gestellt, scheint mir also nur die Frage sein zu können, ob der Wurzeltrieb der Pflanzen unter gewöhnlichen Umständen in mehr allgemeiner oder mehr

besonderer Weise bei der Empfindung der Pflanze betheiligt sei, und ich will hierüber nichts sicher entscheiden; aber alles spricht dafür, daß er doch dabei betheiligt sei, und sicher um so mehr, je mehr die Pflanze ihre normalen Lebensbedingungen erst zu suchen hat; daher wir sie ja in diesem Falle besondere Anstrengungen machen sehen, diese Lebensbedingungen zu sinden.

In Betreff des Treibens der Pflanzen über der Erbe wird der folgende Abschnitt noch auf weitere Erörterungen ein-

geben, welche in die vorigen eingreifen.

## VIII. Wachsthum, Winden, Biegen, Drehen ber Pflanzen.

Die Betrachtungen bes vorigen Abschnitts führten barauf, bas Wachsen und Treiben ber Pflanzen in Wurzel, Stengel, Aesten, Blättern u. s. w., in so weit es sich als Mittel barstellt, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu führen, mit einer Thätigsteit ihrer Seele in Beziehung zu setzen.

Hiergegen erhebt sich ein Einwand, der wichtig scheint.

Wir selbst haben doch weder eine bestimmte Empfindung von unserem Wachsthum, noch fühlen wir einen Trieb, so oder so zu wachsen, vielmehr liegt unser Wachsthumsproceß ganz abseits von unserem Bewußtsein; wie soll nun derselbe Proceß bei den Pslanzen auf einmal Bezug zum Bewußtsein gewinnen?

Ich erwibere: unser Wachsthum und das der Pflanzen sind überhaupt zwei gar nicht recht vergleichbare Dinge, die zwar das Wort, aber, wie sich bald noch näher zeigen wird, gerade alle die Punkte nicht gemein haben, welche für die Frage nach Anknüpfung von Seelenerscheinungen entscheidend sein müssen. Und selbst bei uns und den Thieren kann der Wachsthumsproceh nicht als absolut unbetheiligt an dem Seelenleben angesehen werden, da die Processe der Ernährung und des Areislaufs, an denen er hängt, nicht unbetheiligt dabei sind (vergl. den vorigen Abschnitt). Vielmehr würde ein plözliches Stocken des normalen Wachsthums gewiß in einer veränderten und wahrscheinlich deprimirten Lebensstimmung auch von uns empfunden werden. Nur scheidet sich, was der Wachsthumsproceh zum normalen Lebensgefühl beiträgt, nicht in besondrer

Empfindung aus. Wenn aber, wie wir gesehen, der Ernährungsund Kreislaufsproceß doch bei besondern Modificationen in bestimmte Empfindungen, Hunger, Durst, Frost, Hise u. s. w. ausschlagen, so ist kein Grund, den damit zusammenhängenden Wachsthumsproceß hierzu an sich weniger befähigt zu halten. Nur eben bei den Thieren ist er weniger auf solche Modificationen eingerichtet; aber dafür bei den Pflanzen um so mehr; wie sich bald zeigen wird. Es wird also hier an den Wachsthumsproceß der Pflanzen nicht etwas ganz Neues, Fremdartiges geknüpst; sondern nur an die besonders hervorstechende und eigenthümlich geartete Entwickelung, die er bei den Pflanzen thatsächlich gewinnt, auch eine besonders hervorstechende und eigenthümlich geartete Entwickelung des Seelenbeitrags, den er ohnehin schon liefert, geknüpst.

Erinnern wir uns, daß die Pflanzen die Thiere nicht wiederholen, sondern ergänzen sollen. Rur die allgemeinen Bebingungen des Seelenlebens werden immer bei beiden gleich gewahrt bleiben, im Besondern muß man die Uebereinstimmung nicht verlangen. Pflanzen wollen durch das freie Wachsthum erreichen, was Thiere durch freie Ortsbewegung erreichen wollen, und so knüpsen sich bei jenen natürlicherweise auch analoge Gefühlsstimmungen und Seelentriebe an Wachsthumsbewegungen wie bei diesen an Ortsbewegungen. Der Zweck bestimmt in der Natur die Mittel, und an die verschiedene Art der Mittelknüpst sich ein verschiedenes Gefühl in Betreff der Erreichung des Zwecks.

Durchlaufen wir jett einmal die Hauptunterschiede zwischen dem Wachsthum von Thieren und Pflanzen, und wir werden sinden, daß wir es hierbei in der That mit viel verschiedenern Dingen zu thun haben, als man beim Gebrauch desselben Namens für Beides glauben könnte; und zugleich sinden, daß die Unterschiede wirklich in der von uns geforderten Richtung liegen.

1) Im Wachsthum der Thiere ist für die Hauptgestalt nichts frei gelassen. Gin Hund hat einen Schwanz, vier Beine, zwei Augen, eine Zunge, dieß Alles immer an derselben Stelle, in derselben Zahl; nur feinere Verhältnisse wechseln. Wenn also das Thier keinen Trieb so oder so zu wachsen fühlt,

so ist es barum, weil es keinen hat. Ein Apfelbaum bagegen gabelt sich bald mit zwei, bald mit mehr Hauptaften, die sich unter den verschiedensten Winkeln, in den verschiedensten Soben, ansetzen können; jeder Ast treibt wieder so zu sagen beliebig Aweige, Aweigelchen, nun gar Blätter fo ober fo; ohne Bahl, Ordnung, Richtung sich burch eine feste Regel vorschreiben zu lassen. Dieß ist eben freigelassen für einen Trieb, der durch äußere Anlässe, Empfindungereize erst noch da- und dorthin gelockt werden soll; während bei den Thieren statt dessen die Möglichkeit verschiedener Ortsveranderung frei gelassen ist. Das Thier füllt durch sein Wachsthum so zu sagen nur eine vorgeschriebene Form aus, die ihm bann zur weitern Gestaltung seines Lebens dienen muß; bei der Bflanze fällt die Gestaltung bes Lebens selbst mit der des Wachsthums zusammen; und eben darum kann sich dieses nicht in einer so bestimmt vorgeschriebenen Form halten. Es nimmt noch Borschrift von den zutretenden Bedingungen an, in Bezug zu welchen die Pflanze sich zu benehmen hat. Und doch nicht allein von diesen. Denn ein innerlich waltendes Einheits-Princip erhält doch, wie wir früher ausgeführt, für jede Pflanze trot aller Freiheit ihres Bachsthums einen sogar noch äußerlich sichtbaren Grundcharakter unveräußerlich fest. Das aber ist recht der Charafter der Seele, daß sie in aller Mannigfaltigkeit und Freiheit ihrer Aeukerungen eine das Ganze beherrschende Richtschnur nicht aufgiebt.

2) Dem Borigen gemäß richtet sich bes Thieres Wachsthum wenig nach Jahres- und Tageszeit, Witterung und anderen äußeren Berhältnissen, es wächst immer fort in seiner vorgeschriebenen Weise; es handelt aber verschieden nach Jahres- und Tageszeit und Witterung und äußeren Verhältnissen. Die Pslanze dagegen wächst verschieden nach Jahres-, Tageszeit, Witterung und sonstigen äußeren Umständen. Also verhält sich der Pslanze Wachsen wie des Thieres Handeln. Der Winter ist ihre Schlaszeit, da wächst sie gar nicht; sie wächst rascher bei Tag als in der Nacht; rascher bei rechter Abwechselung von Wärme und Feuchtigkeit, als wenn es immer zu heiß oder zu seucht. Und nicht blos rascher oder langsamer, auch anders

bei jeder andern Witterung; anders in jeder andern Sonnenlage, anders auf jedem andern Standorte. Dabei behält die Indivibualität immer ihr Recht, sofern verschiedene Pflanzenarten, und selbst verschiedene Individuen derselben Art, und selbst verschiedene Theile desselben Individuums auch unter gleichen äußern Umständen immer charakteristisch verschieden wachsen.

Prof. E. Meyer in Königsberg hat sich überzeugt, daß ein rasch auswachsender Stengel am Tage beinahe noch einmal so schnell wächst als während der Racht. Sine Amaryllis Josephinae verslängerte ihren geraden blattlosen Blütenschaft binnen 12 Tagen um 21 Zoll Rheinl. Die Zunahme der Länge ward Morgens 6 Uhr, Mittags 12 Uhr und Abends 6 Uhr jedesmal genau gemessen, und betrug in den 12 Bormittagen zusammen 6" 9", in den 12 Rachse mittagen 7", also am Tage überhaupt 13" 9", in den 12 Rächten aber nur 7" 3". Sanz ähnliche Resultate erhielt Dr. Palm bei Beodachtung des Hopsens und der Bohne (Fror. Rot. XLI. S. 218). Bergl. auch die Bersuche von E. Meyer an Gerstens und Weizenspstanzen in Linnaea IV. p. 98; von Mulber an dem Blatt von Urania speciosa und Cactus grandistoras in Treviranus' Physiol. II.145; von Gräse am Blütenstiele von Littaea geministora in Flora, I. 1843. S. 35.

"Bwischen trocknem Gestein, auf kummerlichen, besonnten Kalkfelsen erscheint Carlina völlig acaulis: geräth sie auf einen nur wenig lockern Boben, gleich erhebt sie sich; in dem guten Gartenslande erkennt man sie nicht mehr, sie hat einen hohen Stengel gewonnen und heißt alsdann Carlina acaulis caulescens." (Goethe, Metamorphose der Pss. Ges. Werte XXXVI. S. 125.) — Die Georgine ist eine im wilden Zustande sehr unscheindare Pssanze, in der man die stattliche Zierpssanze unserer Garten kaum wiederserkennen möchte. — Der Einssus der Gartencultur auf das Wachsthum der Gewächse ist überhaupt bekannt genug.

Edermann in s. Gespr. (britter Band S. 101) erzählt Goethen von Bersuchen, die er angestellt, das passendste Holz zur Bersertigung eines Bogens aussindig zu machen, wobei solgende auch für uns interessante Bemerkungen vorkommen. "Bei dieser Gelegenheit ersuhr ich (von einem Wagner), daß zwischen Esche und Siche ein großer Unterschied, und daß bei allen Holzarten sehr viel auf den Ort und auf den Boden ankomme, wo sie gewachsen. Ich ersuhr, daß das Holz des Ettersberges als Rutholz weniger Werth habe; daß dagegen das Holz aus der Umgegend von Nohra eine besondere

Festigkeit besithe, weßhalb benn die Weimarischen Fuhrleute zu Bagenreparaturen, die in Nohra gemacht, ein ganz besonderes Vertrauen hatten. Ich machte im Laufe meiner weitern Bemühungen die Erfahrung, daß alles auf der Binterseite eines Abhanges ge= wachsene Holz fester und von geraderer Faser befunden wird als das auf der Sommerseite gewachsene. Auch ist es begreiflich. Denn ein junger Stamm, ber an ber schattigen Nordseite eines Abhanaes aufwächst, hat nur Licht und Sonne nach oben zu suchen, weßhalb er benn, sonnenbegierig, fortwährend aufwärts ftrebt und bie Faser in gerader Richtung mit emporzieht. Auch ist ein schattiger Stand ber Bilbung einer feinern Fafer günftig, welches fehr auffallend an folden Baumen zu feben ift, die einen fo freien Stand hatten, daß ihre Subseite lebenslänglich der Sonne ausgesetzt mar, mahrend ihre Norbseite fortwährend im Schatten blieb. Liegt ein solcher Stamm in Theile zerfagt vor uns ba, fo bemerkt man, bag ber Bunkt des Kernes fich keineswegs in der Mitte befindet, sondern bebeutend nach der einen Seite zu. Und diese Verschiebung bes Mittelpunktes rührt baher, daß die Jahresringe ber Sübseite burch fortwährende Sonnenwirtung fich bedeutend ftarter entwickelt haben und daher breiter find als die Jahresringe der schattigen Nordseite. Tischler und Wagner, wenn es ihnen um ein festes feines Holz zu thun ift, wählen daher lieber die feiner entwickelte Nordseite eines Stammes, welche fie die Winterseite nennen, und bazu ein besonderes Bertrauen haben." — Erinnere man sich hierbei, daß nicht bas Gewachsene, sondern das Wachsen, während es stattfindet, als Lebens= äußerung der Pflanze anzusehen. Der Baum hinterläßt seinen Lebens= weg verholzt hinter fich; nur ift nicht das Holz, sondern die Thätigkeit, welche das Holz diesen Weg nehmen ließ, in's Auge zu fassen. Je nachbem ber Baum anders wuchs, wird er andern Trieb empfunden haben.

In benselben Gesprächen Thl. III. S. 146 sagt Goethe selbst bei andrer Gelegenheit: "Wächst die Eiche im Dickicht des Waldes heran, von bedeutenden Nachbarstämmen umgeben, so wird ihre Tendenz immer nach oben gehen, immer nach freier Lust und Licht. Nach den Seiten hin wird sie nur wenige schwache Aeste treiben, und auch diese werden im Lause des Jahrhunderts wieder verstümmern und absallen. Hat sie aber endlich erreicht, sich mit ihrem Gipsel oben im Freien zu sühlen, so wird sie sich beruhigen und nun ansangen, sich nach den Seiten hin auszubreiten und eine Krone zu dilben, Allein sie ist auf dieser Stuse bereits über ihr mittleres Alter hinaus, ihr vielsähriger Tried nach oben hat ihre frichesten Kräste hingenommen, und ihr Bestreben, sich jest noch nach

ber Breite hin mächtig zu erweisen, wird nicht mehr den rechten Erfolg haben. Hoch, ftart und schlankstämmig wird sie nach vollendetem Buchse dastehen, doch ohne ein solches Verhältniß zwischen Stamm und Krone, um in der That schön zu sein. — Bachst hinwieder die Eiche an feuchten, sumpfigen Orten, und ift der Boden zu nahrhaft, so wird fie, bei gehörigem Raum, frühzeitig viele Aefte und Ameige nach allen Seiten treiben; es werden jedoch die wider= strebenden, retardirenden Einwirkungen fehlen, das Anorrige, Eigenfinnige, Badige wird fich nicht entwideln, und, aus einiger Ferne gesehen, wird der Baum ein schwaches, lindenartiges Ansehen ge= winnen, und er wird nicht schön sein, wenigstens nicht als Eiche. — Bächst sie endlich an bergigen Abhängen, auf dürftigem, steinigtem Erdreich, so wird sie zwar im Uebermaß zackig und knorrig erscheinen, allein es wird ihr an freier Entwickelung fehlen, sie wird in ihrem Buchs frühzeitig kummern und stocken, und sie wird nie er= reichen, daß man von ihr fage: es walte in ihr etwas, das fähig sei, uns in Erstaunen zu setzen. — Ein fandiger ober mit Sand gemischter Boben, wo ihr nach allen Richtungen bin mächtige Wurzeln zu treiben vergönnt ist, scheint ihr am günftigsten zu sein. Und bann will sie einen Stand, der ihr gehörigen Raum gewährt, alle Einwirkungen von Licht und Sonne und Regen und Wind von allen Seiten her in sich aufzunehmen. Im behaglichen Schutz por Wind und Wetter herangewachsen, wird aus ihr nichts; aber ein hundertjähriger Kampf mit den Elementen macht fie stark und mächtig, so daß nach vollendetem Buchs ihre Gegenwart uns Er= staunen und Bewunderung einflößt."

Hart ingh sagt nach Versuchen an der Hopsenpslanze: "Das Wachsthum der besondern Stengel von einer und derselben Pflanze, obgleich vollkommen gleichen äußern Einflüssen ausgesetzt, ist nicht allein nicht gleich, sondern man nimmt auch kein regelmäßiges Verhalten in ihrer täglichen Verlängerung wahr. — Es sindet im Ansange des Wachsthums eine täglich zunehmende Veschleunigung des Wachsens statt, die von äußern Einflüssen unabhängig ist." (Wiegmanns Arch. 1844. II. S. 41.)

3) Ein Thier wächst balb aus, indem es seine Gestalt babei mehr behnt als ändert; statt immer sortzuwachsen, läuft es endlich fort. Eine Pflanze wächst ihr Leben lang beständig fort, aushören zu wachsen und im Wachsen sich neu zu gestalten, heißt ihr aushören zu leben; statt Hände und Füße immer aus's Neue auszustrecken, um etwas Neues zu schaffen oder sich etwas Neues

zu verschaffen, streckt sie zu bemselben Zwecke immer neue Zweige und Blätter aus; ftatt Anderes umzugestalten, gestaltet fie fortgehends sich selbst um. — Betrachten wir eine Kornähre, wie sie im ersten Frühjahr unaufhörlich aufwärts wächst, und wenn sie darin nachläßt, so fangen ihre Körner an zu wachsen; wenn gar nichts mehr wachsen will, verdorrt sie; wird sie Stroh. — Betrachten wir einen Aronsstab (Calla), wie immer ein Blatt nach bem andern aus der Mitte hervorwächst; es ist ein unerschöpflicher Trichter, aus dem die Blatter quellen; er fett es fort bis zum letten Augenblicke. — Betrachten wir einen Baum, wie er jedes Jahr einen neuen Jahresring ansett, und aus biesem neue Aweige, neue Knospen treibt; indeß die alten Blatter fallen; nicht sie zu haben, sie zu treiben, scheint ihm Lebenszweck. — Ja betrachten wir irgend eine Pflanze, bie mit dem Frühling austreibt; sie wächst den ganzen Sommer burch, aufwärts, seitwärts, über ber Erbe, unter ber Erbe; macht immer etwas Neues an sich.

Manche Pflanzen bringen's ungeheuer weit barin bei langem Leben, wie mancher Mensch bei langem Leben große und viele Werke zu zeugen vermag. Nur erscheint die Pslanze viel mehr selbst als das Werk oder der Zusammenhang der Werke, woran sie gestaltet, als der Mensch; obwohl auch er im Grunde bei all seinem Wirken nach Außen sich selber mehr oder weniger mit umgestaltet; und auch die Pslanze, indem sie sich gestaltet, gar Manches ändernd in die Außenwelt hineinwirkt, was in deren Zwecke verrechnet ist. Wie überall in der Natur, giebt's auch hier keine absoluten Unterschiede.

Wer kennt nicht die Beispiele ungeheuer dicker Bäume, die Jahrtausende gewachsen, die sich wohl gar rühmen, noch von der Schöpsung der Welt her zu stehen, und nicht müde geworden sind, jedes Jahr durch einen Jahresring zu bezeichnen.

"Die berühmte Castagna dei cento cavalli (Castanea vesca) auf dem Aetna muß an tausend Jahre alt sein. Die Baobab-bäume (Adansonia digitata) auf dem grünen Vorgebirge taxirt man nach ihrer Dicke und der Zahl der Jahresringe an einigen Aesten zu 4000 Jahren und drüber. Die Riesenchpresse (Capressus disticha) zu Santa Maria del Tule, zwei Stunden östlich von

Dagaca in Mexico, hat einen Umfang von 124 spanischen Fuß, also 40 Fuß Durchmesser; rechnet man jeden Jahresring zu 2 Linien, so ist der Baum sast 1500 Jahre alt; historisch sicher ist er älter als die Eroberung von Mexico durch die Spanier. Das Alter des großen Drachenbaumes (Dracaona Draco) von Orotada auf Tenerissa wird sogar zu mehr als 5000 Jahre bestimmt, und er wäre also nach gewöhnlicher Berechnungsweise des jüdischen Mythus beinahe Zeuge der Schöpfungsgeschichte." (Schleiden, Grundz. II. S. 529.)

Manche Pflanzen wachsen langsam, andere schnell, wie es unter ben Thieren träge und schnelle giebt.

"Eine Alge, the everlasting bladder thread, ist von Matrosen 1500 Fuß lang gesunden worden, und Hr. Fanning, der Eigensthümer und Curator des botanischen Gartens zu Carracas, giebt an, daß er vor einigen Jahren eine Art von Convolvulus binnen 6 Monaten auf nicht weniger als 5000 Fuß gezogen habe, was auf 1 Tag und 1 Nacht durchschnittlich 24 Fuß gäbe." (Murrah in Fror. Not. XXXVIII. S. 250.)

Ein bekannter Bersuch ist, daß man von einer blühenden Roggenähre die Staubbeutel abstreift und den Obertheil des Halmes in Basser stellt, wo in wenigen Winuten andere Staubbeutel herausetreten und die Filamente sich dis zu  $^{1}/_{\bullet}$  Zoll verlängern.

"Nach einer annäherungsweise angestellten Berechnung bilben sich an einem sehr schnell wachsenden Bilze, dem Riesenbovist (Bovista gigantoa), in jeder Minute 20 000 neuer Zellen." (Schleiben, die Pflanze. S. 43.)

4) Bei Menschen und Thieren fällt der Gipfel des Lebens erst in die Zeit nach beendetem Wachsthume oder vollendeter Entwickelung aller Organe, dei den Pflanzen fällt der Gipsel des Lebens mit der Entwickelung eines neuen Organs, der Blume selbst zusammen, und das ganze Wachsthum erfährt dabei demerkenswerthe Aenderungen. Was kann besser deweisen, als daß bei der Pflanze anders als deim Thiere die Thätigkeit des Wachsthums und die Entwickelung der Organe nicht blos Wittel zur Erreichung des Lebenszweckes schaffen, sondern Wittel zur Erreichung des Zweckes selbst sein soll?

Manche (obwohl nicht alle) Pflanzen zeigen um die Blütezeit einen merkwürdig erhöhten Bachsthumstrieb. Die sogenannte hundertjährige Aloe (Agave Americana) z. B. bringt im südlichen Europa

3 ober 4 Jahr, und in ben Treibhäusern ber gemäßigten Gegenben oft 50 ober 60 Jahre zu, ehe fie anfängt in die Sobe zu schießen und zu blühen; dann aber treibt sie plötlich in einigen Monaten einen Blumenstengel, der 15 und 18 Juß lang wird. Nach der Blüte geht die Hauptpflanze ein und nur Nebenschößlinge bleiben. So wird alle Lebenstraft im Treiben und Blühen erschöpft. Begießt man die Erde, worin die Pflanze wurzelt, mahrend fie ben Blütenstengel treibt, so zieht fie bas Baffer so ftart in fich, daß man es schon mit einem hörbaren Zischen will haben ver= schwinden sehen. Treibt die Pflanze aber keinen Blütenstengel, so bleibt das aufgegoffene Baffer, mas für die Befeuchtung der Erde in bem Gefäße überschüffig ift, auf ber Oberfläche fteben. — Man weiß, daß überhaupt die Pflanzen zur Blütezeit mehr Baffer als sonst brauchen; ja viele, die sonst fehr troden gehalten werben muffen, wie der Cactus, wollen um die Blütezeit erforderlich getrankt sein. - Die Agave foetida ober Fourcroya gigantea wurde im Pariser Garten seit fast einem Jahrhundert cultivirt und hatte mahrend bem nur eine langsame und magige Entwickelung gezeigt, als fie auf einmal im Sommer 1793, ber ziemlich warm war, anfing rasch in die Höhe zu schießen, in 77 Tagen um 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuß, im Mittel täglich 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Boll; an manchen einzelnen Tagen aber fast 1 Fuß. (Decand. Physiol. II. S. 34.)

5) Bei dem Thiere verharren die Organe, nachdem sie vollständig entwickelt sind, im lebendigsten Stoffwechsel, indem sie, unter Verbleiben berselben Form, immer aus neuen Stoffen zusammengesetzt werben, was sogar von den Knochen ailt. Die Kunctionen geben in den vollständig ausgebildeten Organen am kräftigsten von Statten. Bei den Pflanzen treten dagegen die Organe, nach Maßgabe als sie gebilbet sind, mehr aus bem Stoffwechsel und der lebendigen Thätigkeit heraus; die neu zutretenden Stoffe werden immer nur gebraucht, um neue Organe zu bilden; die alten Organe bleiben mehr wie Rückstände der früheren Lebensthätigkeit übrig, neue um sich oder an sich an= setzen zu laffen; ober sie fallen ab. So tritt ber Holzkörper ber Bäume, nach Maßgabe als er gebildet ift, aus dem lebendigen Wechselverkehr mit der Außenwelt mehr und mehr heraus; der Baum kann sogar innerlich hohl werden, und treibt noch äußerlich lebendig fort; die Blätter zeigen alle Lebenserscheinungen um so schwächer, je älter sie sind, und fallen zuletzt ab, um neuen Platz zu machen. Die Organe des Thieres altern, welken freilich auch; aber nur indem das ganze Thier altert, welkt, für immer welkt. Richt so dei der Pflanze. Dieser Unterschied ist, wie alle hier betrachteten, nur relativ; denn ganz fällt doch gewiß kein Organ der lebendigen Pflanze aus lebendiger Thätigkeit heraus; aber er ist im Ganzen charakteristisch.

Duhamel theilte am Stammchen einer Samenpflanze ber Roßkaftanie von 11/2, Boll Sobe einen gewiffen Raum burch angebrachte feine Silberdrähte in 10 gleiche Theile. Im Herbste darauf hatten solche sämmtlich sich von einander entfernt und um besto mehr, je näher am obern Ende sie angebracht worden waren. Im zweiten Jahre, als der neue Trieb 4 bis 5 Linien Länge hatte, ward er auf gleiche Weise bezeichnet, und der Erfolg war der nämliche, mahrend im Triebe des erften Jahres die Reichen keine weitere Berlängerung angaben. Dieser Theil war also so zu fagen fertig, abgemacht. Aehnliche Beobachtungen wurden von Sales am Beinstode gemacht. Duhamel grub ferner neben einem jungen Baume einen Pfahl ein, mit einem Zeiger versehen, deffen Spitze einem Zeichen entsprach, das an der Rinde des Bäumchens angebracht war. Der Zeiger fuhr immer genau dem Zeichen zu entsprechen fort, obgleich der Baum indessen beträchtlich in seiner Sohe ge= machsen war. — Einmal vollkommen verholzte Theile behnen sich überhaupt weber mehr in Dicke noch Länge. Das Wachsthum be= trifft immer die jungeren frischen Theile. — Duhamel jog Gilberfäden durch Wurzeln, die in blokem Wasser vegetirten, oder bezeichnete fie von Außen mittelft gefärbten Firniffes, fo daß er die Mertmale leicht wieder erkennen konnte. Im Allgemeinen ergab fich das Refultat, daß sämmtliche Zeichen ihre Entfernung vom Salfe der Burzel behalten hatten, wie sehr auch diese sich verlängert haben mochte; ein Beweis, daß die Burzel nur an der Spipe fortwächft; obwohl, wie anderweite Bersuche ergaben, dieß nicht blos durch äußeren Bellenansat an der Spite geschieht, vielmehr erfolgt innerhalb einer kleinen Strede an der Spite allerdings Dehnung. Roch manches Interessante über das Wachsthum der verschiedenen Pflanzentheile f. in Treviranus, Phys. II. 152ff. Ein Auszug aus neuen Untersuchungen über verschiedene Berhältniffe des Wachsthums von Bravais, Sartingh, Munter, Grifebach und Grafe finbet ñich in Wiegm. Arch. 1848. II. 38.

6) Schneibet man einer Cibechse den Schwanz, ein Bein ab, sie ersetzt es wieder; eine Schnecke ersetzt ihren Kopf,

ihr Fühlhorn wieder. Wo ein Thier etwas nicht ersehen kann, da bleibt die Gestalt verstümmelt. Des Thieres Wachsthum ist eben nur darauf berechnet, eine vorgeschriebene Gestalt zu erhalten und nöthigenfalls wieder zu ergänzen. Aber eine Pflanze erzeugt nie einen weggeschnittenen Ast, ein weggeschnittenes Blatt an seiner Stelle wieder. Sie treibt aber dafür ein anderes, auch wohl anders gestaltetes an anderer Stelle; ihr Wachsthum dient eben nicht sowohl, bestimmte Organe zum Wirsen zu schaffen, als es selbst das Wirsen sein soll. Was gewachsen ist, ist ein Vergangenes; soll es selber sortleben, muß es selber fortwachsen.

7) Die Pflanze zeigt im Allgemeinen die Tendenz, ihre Theile in spiraliger Form zu entwickeln und zu stellen; die Spirale aber ist eine ihrer Natur nach unabgeschlossene Form, während der Thiergestaltung mehr in sich abgeschlossene Formen zu Grunde liegen. Auch dieß beweist, daß das Wachsthum der Pflanze seiner Anlage nach weniger zu einem bestimmten Endskelultat sich abzuschließen bestimmt ist, als das des Thieres. Der Unterschied ist zwar wieder nur relativ, denn es kommen auch im Thierreiche Spiralsormen (in gewundenen Schneckenstülsern, Hörnern u. s. w.) vor, die inzwischen von keinem unbegrenzten Wachsthume abhängen; und auch in den Pflanzen greift die Spiral-Tendenz nicht überall und durch Alles durch; doch zeigt sich dieselbe im Thierreiche verhältnißmäßig selten, im Pflanzenreiche aber viel häusiger, als es für den ersten Anblick scheinen möchte.

Bei den windenden Pflanzen windet sich der ganze Stengel spiralig um eine Stütze, dei manchen Bäumen der ganze Stamm spiralig in sich selbst (s. weiterhin); die Blattstellung läuft gewöhnlich in spiraliger Windung um den Stengel, was neuerdings zu aussührlichen Untersuchungen Anlaß gegeben hat (vgl. XV.); die Barzen der Mammillarien haben eine spiralige Stellung; manche Blumen siud vor dem Ausblühen spiral gewunden (aestivatio contorta); manche Früchte, wie Schwertbohnen, oder Theile von Früchten, wie die Schuppen der Tannzapsen, zeigen Neigung zur spiralen Drehung oder Stellung; die Farne rollen sich in doppelter Richtung aus, einmal aus einer Spirale der Nippe, dann aus den eingebogenen Federn der seitlichen Richtung; die ganze Existenz der Oscillatorien ist spiraler Bindung; die Blattstiele der italienischen Pappel drehen sich.

einem Insect gestochen, spiral; an einer langen Kartoffel sah man alle Augen in einer Spiralsolge von der Linken nach der Rechten ausstelligend; manche Pflanzenhaare sind mit Wärzchen, die deutlich in Spirallinien stehen, besetzt. — Im Innern der Pflanzen haben wir das System der Spiralgefäße (vgl. S. 35); bei den Moosen, Lebermoosen, Charen und Farnen die spiraligen Samensäden; in den Zellen der Chara nehmen selbst die Stärkemehlkügelchen eine spirale Stellung an; auch haben die Flüssteitsströmungen, die man in den Zellen von Chara bemerkt, eine spirale Richtung u. s. w. — Zahlreiche Fälle von Spiraltendenz dei den Pflanzen sinden sich in Goethe's Abhandlung: "Ueber die Spiraltendenz der Begetation" (Ges. Werke. Band 55. S. 99) gesammelt. Ueber die gesetzlich spirale Windung von manchen Blumen vor dem Entsalten (asstivatio contorta), so wie von manchen Frückten vergl. insbesondere: Braun in der Flora oder allgem. botan. Zeit. von 1839. S. 311.

8) Die Pflanze vermag in ihren Wachsthumsproceh un= organische Stoffe hineinzuziehen, sie zu bewältigen, indeß bas Thier sich nur von organischen Stoffen zu nähren und zu wachsen vermag; jene baut eine lebendige Gestalt neu auf, dieses baut sie nur um. Auch sonst zeigt sich, daß die Assimilation ber Stoffe im Wachsthumsprocesse ber Pflanze eine ganz andere Rolle spielt als beim Thiere. Im Ganzen bietet sich ben verschiedenen Pflanzen eine ziemlich ähnliche Nahrung dar. doch vermögen sie die allerverschiedensten Stoffe daraus in sich zu erzeugen, was alles besondere Acte der Lebensthätigkeit voraus= set, die auch wohl mit eigenthümlichen Bestimmungen des Gemeingefühls verknüpft fein konnen. Umgekehrt genießen bie verschiedenen Thiere zwar die verschiedenste Nahrung, aber er= zeugen alle ziemlich dieselben und im Ganzen ohne Vergleich weniger zahlreiche Stoffe in sich als die Pflanzen. Die Stoffe, welche dieselbe Pflanze enthält, sind ebenso wie die äußern Er= scheinungen des Wachsthums je nach Jahreszeit, Standort, Alter und andern Umständen sehr veränderlich; die beste Arzneipflanze wirft, zur unrechten Zeit, vom unrechten Standpunkt eingesammelt, nichts; indes beim Thiere bergleichen nicht viel Unterschied macht. Giebt es doch sogar Pflanzen, die mit dem Sonnenlaufe während des Tages ihre Bestandtheile sehr merklich ändern, Morgens fauer, Abends bitter schmecken.

"Die Blätter von Cotyledon calycina Roth (Bryophyllum calycinum Salisb.) in Indien sind nach Hayne Worgens so sauer wie Sauerampser, gegen Wittag geschmacks, gegen Abend bitter. Link fand dieß bestätigt und bemerkte dasselbe bei Cacalia sicoides L., Portulacaria afra Jacq. und Sempervivum arboreum L." (Gmelink Theoret. Chemie 1829. B. II. S. 1802.)

Es find Fälle bekannt, wo das einfache Versetzen einen Mandels baum füße Mandeln tragen machte, der vorher bittere Mandeln

lieferte. (Liebig, Chem. Briefe. S. 173.)

Am meisten Aehnlichkeit mit dem Pslanzenwachsthum dürfte noch das Wachsthum des Fötus im Mutterleibe haben; sofern derselbe wie eine Pslanze seine Organe sich von Anfang an selber daut. Diese Aehnlichkeit, oderslächlich ausgesaßt, hat nun freilich sogleich wieder zu einem ebenso oderslächlichen Sinswurf gegen die Empfindung der Pslanzen geführt. Fötusleben gleich Pslanzenleben, also Pslanzenleben gleich Fötusleben. Der Fötus empfindet nicht; also auch die Pslanze nicht. So ist man schnell sertig. Als wenn es nicht bei jeder Analogie außer der Seite der Aehnlichkeit auch eine Seite der Verschiedenheit zu beachten gäbe.

Der Fötus bildet sich unter dem Einflusse fremder Lebenskraft, schöpft seine Stoffe aus fremdem Lebensborne, wächft als Erzeugniß und Theil eines andern Leides unter den gleichförmigsten Einwirkungen nach einem streng eingehaltenen Plane; die Pflanze wächst aus eigener Kraft, bereitet sich selbst ihren lebendigen Stoff, wächst in Freiheit unter den wechselndsten Einwirkungen der Außenwelt, zwar nicht ohne Plan, doch in freister Entfaltung desselben. Also statt der Pflanze nach Analogie ihres Wachsthums mit dem des Fötus Empfindung abzusprechen, sollte man vielmehr von vorn herein eine solche

Analogie gar nicht annehmen.

Um so weniger triftig kann ber Vergleich bes Pflanzenslebens im Allgemeinen mit dem Fötusleben sein, als ein besonderer Theil des Pflanzenlebens mit viel größerem Rechte diese Versgleichbarkeit in Anspruch nimmt; ich meine das Leben des Pflänzchens im Samen, während er noch von der Mutterpflanze getragen wird. Schon hier nämlich entwickelt sich die ganze Pflanzenanlage in Würzelchen, Stengel und Blattseberchen, was

ber Entwickelung bes Fötus im Ei, während es noch im Mutterkörper enthalten, so analog wie möglich ist. Diesem Pflänzchen im Samen freilich mag so gut eigne Empfindung sehlen wie bem Fötus; wenn aber ber Fötus nach dem Austritt aus dem Mutterkörper und Durchbruch des Gies solche im freien Wechselverkehr mit Luft und Licht gewinnt, warum das Pflänzchen weniger unter so analogen Umständen?

Bielleicht ift es nicht undienlich, ber Boreiligkeit von Schluffen in diesem Felbe noch mit folgender Bemerkung zu begegnen. Geset, bie Analogie des Lebens der erwachsenden Bflanze mit dem Fötus= leben ware so burchgreifenb, daß sich wirklich etwas barauf bauen ließe; hatte man ein Recht, baraus auf Abwesenheit selbstständiger Empfindung bei ber Pflanze zu schließen? — Noch keineswegs; sondern gerade eben so gut könnte man umgekehrt auf selbstständige Empfindung des Fötus baraus schließen. Die Voraussetzung, daß ber Fötus keine selbstständige Empfindung habe, ift ja selbst eben nichts als Voraussetzung, die, so wahrscheinlich sie uns erscheinen mag, boch, als noch ganz unbewiesen, nicht dienen kann, Andres zu beweisen ober zu wiberlegen. Man sagt, die Erfahrung liefert uns ben Beweiß; wir erinnern uns boch keiner Empfindung mehr aus dem Kötuszustande. Aber welcher Mensch erinnert sich auch nur noch bessen, was er in den ersten Wochen nach der Geburt embfunden hat? Hat er beghalb nichts embfunden? Um so weniger können wir erwarten, daß der Mensch sich dessen noch erinnert, was er etwa vor der Geburt empfunden; aber auch um so weniger einen Beweiß aus bem Mangel ber Erinnerung an diese Empfindung gegen das Statthaben berfelben ziehen. Das Erinnerungs=Bermögen selbst bilbet sich eben erft mit der Geburt aus; und sofern wir der Pflanze ebenfalls tein eigentliches Erinnerungs-Bermögen beimeffen werben, wie später (XIV) zu erörtern, so stände sie in der That hierin mit bem Fötus ganz auf berfelben Stufe; die Pflanze führte bas Seelenleben bes Fotus und ber Fotus bas ber Pflanze.

Ich bin jedoch weit entfernt, auf die Behauptung eines wirklichen selbstständigen Empfindungslebens im Fötus etwas bauen zu wollen; ich behaupte blos, daß man auf die gegentheilige Annahme eben so wenig etwas bauen kann, da jede Annahme hierüber erst durch anderweite Betrachtungen begründet werden muß.

Außer ben bisher betrachteten Wachsthumsbewegungen stehen ber Pflanze noch gar manche andere Bewegungen in Faltung und

Entfaltung, Hebung und Senkung, Biegung und Drehung ihrer Theile zu Gebote, welche nicht mit Wachsthumsbewegungen zu verwechseln sind, obwohl freilich, wie Alles in den organischen zusammenhängt, auch bamit zusammenhängen. Können wir boch auch beim Thiere ein Doppeltes unterscheiben, welchem die doppelte Form der Bflanzenbewegung gewiffermaßen entspricht. Das Thier kann seinen Ort ganz und gar verändern. aber auch blos einzelne Theile seines Körpers in verschiedene Lagen zu einander bringen, sie breben, biegen, indeß es im Ganzen am Orte bleibt. Ersterem analog erscheint es, wenn die Pflanze um sich, unter sich, über sich weiter in den Raum hineinwächst, ohne freilich so wie das Thier dabei sich vom Ausgangspunkte ganz losmachen zu können; letterm, wenn sie. ohne sich durch neue Anfage fortzustrecken, die schon gewonnenen in neue Lagen bringt. Alle Theile ber Pflanze über ber Erbe find folcher Bewegungen fähig; ber ganze Stengel, die ganze Krone dreht sich bei vielen nach dem Lichte: bei andern windet fich der Stengel um Stützen; die Blätter heben fich in der Frische und senken sich in der Ermattung; die Blumenblätter entfalten sich Morgens und legen sich Abends zusammen; die Staubfaben mancher Blumen neigen fich, wenn die Zeit ber Befruchtung gekommen, gegen bas Bistill; es giebt Blätter, bie Fliegen fangen, indem sie sich darum zusammenschließen. Manche folder Bewegungen erfolgen nur unter Einflng von befonderen Reizen; andere schon ohne solche, wenn die Entwickelungsperiode ber Pflanze bazu brängt; jede Pflanze verhält sich anders barin; manche ift so empfindlich, daß sie bei jeder Berührung die Blätter faltet; hier sind diese, bort jene Theile mehr gelenkig, reizbar und beweglich. Es giebt in all diesem eine unerschöpfliche Verschiedenheit. Heben wir nun das Interessantere daraus hervor, wo die Beziehung auf Instinct und Empfindung am nächsten liegt, oder die Aehnlichkeit mit thierischen Bewegungen am größten ift, immer mit Bebacht, daß wir unbeschränkte Aehnlichkeiten überhaupt nicht zu erwarten haben.

Die Pflanze ist ein lichtburstiges Wesen, und so genügt es ihr nicht blos, sich burch das Wachsthum nach dem Lichte zu richten, wovon wir oben Beisbiele saben: sie wendet über-

haupt alle Mittel an, die ihr zu Gebote stehen, sich in recht passende Lage und Stellung dazu zu bringen. Auch haben die nüchternsten Forscher hierin Aehnlichkeit mit dem Instinct der Thiere gefunden, obwohl freilich meist eben nichts als Aehnlichkeit.

So sagt Decanbolle in seiner Pflanzenphysiol. II. 874: "Jedermann hat wahrgenommen, daß die Zweige der in Treibhäusern oder auch in Zimmern gezogenen Pflanzen sich den Fenstern zuwenden, daß die Zweige der Waldbäume nach den lichten Stellen streben, daß die an Mauern wachsenden Pflanzen das Bestreben zeigen, sich von denselben abzuwenden, und daß die Gewächse im Allgemeinen, gleichsam in Folge eines besondern Instincts, nach dem Lichte zu trachten scheinen."

Von den Blättern ist es namentlich die Oberseite, welche das Licht sucht. Giebt man einer Pflanze oder einem Zweige eine solche künstliche Lage, daß die Blätter statt ihrer Oberseite nun ihre Unterseite dem Lichte zuwenden, so macht alsbald der Blattstiel ober, in bessen Ermangelung, die Basis des Blattes eine Drehung, wodurch die natürliche Lage fich herstellt (Bonnet). Diese Tendenz ift so mächtig, daß Anight ein Weinblatt, dessen Unterseite das Sonnenlicht beschien, und welchem er jeden Weg. in die naturgemäße Lage zu kommen, versperrt hatte, fast jeden möglichen Versuch machen sah, um dem Lichte die rechte Seite Mehrmals, nachdem es während einiger Tage bemselben in einer gewissen Richtung sich zu nähern gesucht und durch Zurückbeugung seiner Lappen fast seine ganze Unterseite damit bedeckt hatte, breitete es sich wieder aus und entfernte sich weiter vom Glashaussenster, um in der entgegengesetten Richtung dem Lichte sich wieder zu nähern (Treviranus. Beitr. 119).

Dutrochet erzählt in s. Rech. p. 131: "Ich sah, daß, wenn man die obere Fläche des Blattes einer in freier Luft stehenden Pflanze mit einem kleinen Brette bedeckt, dieß Blatt sich diesem Schirme durch Mittel zu entziehen sucht, welche nicht immer dieselben, aber immer von der Art sind, wie sie am leichtesten und schnellsten zum Zwecke führen müssen; so geschah es bald durch eine seitliche Biegung des Blattstiels, bald durch eine Biegung dessellattstiels nach dem Stengel

hin. War das Brett zu groß, als daß das Blatt darunter hätte wegkommen können, so beugte sich der Blattstiel zur Erde, damit das seitlich unter das Brett gelangende Licht das Blatt treffen könnte."

Derselbe Natursorscher bebeckte das Endblättigen eines Bohnenblattes (von Phaseolus vulgaris), welches bekanntlich 3 Blättigen besitzt, mit einem kleinen Brette. Da sich nun dieß Blättigen wegen der Kürze seines besondern Stiels nicht durch Beugung desselben der Bedeckung mit dem Bretchen zu entziehen vermochte, so ersolgte dieß durch die Beugung des gemeinschaftlichen Blattstiels. "Wenn man," sagt Dutrochet, "sieht, wie viel Mittel hier angewandt werden, um zu demselben Zwecke zu kommen, wird man sast versucht zu glauben, es walte hier im Geheimen ein Verstand, welcher die angemessenstwirtlich eine Sucht nach Licht, nicht eine Flucht des Brettes ist, welche bei diesen Versuchen in's Spiel kommt, beweist der Umstand, daß bei Wiederholung derselben im Dunkeln sich kein Bestreben äußerte, sich der Bebeckung mit dem Brete zu entziehen.

Bei jungen Blättern erfolgt bas Umwenden schneller als bei ältern. — Selbst ganze Baumäste können durch die Tendenz der Blätter, sich umzuwenden, aus ihrer Lage gebracht werden. (Dassen in Wiegm. Arch. 1838. II. S. 159.)

Nach Bonnets und Andrer Versuchen, wenn man ein Blatt so befestigt, daß es in keiner Weise seine obere Fläche dem Lichte zuwenden kann, sondern genöthigt ist, die untere demselben zuzuwenden, so verdirbt das Blatt; ja die Verderbeiß breitet sich von da weiter über den Zweig aus. Also ist es wirklich eine ihm zusagende Lebensbedingung, welche das Blatt durch seine rechte Stellung im Lichte zu gewinnen sucht. (Vergl. S. 76.)

Dassen (Fror. N. Not. VI. S. 51) hat neuerdings Versuche angestellt, durch die er glaubt beweisen zu können, daß die Bewegungen der Blätter, die im Vorigen dem Einflusse des Lichtes zugeschrieben wurden, in der That nicht davon abhängen, sondern daß die Blätter überhaupt die Tendenz haben, eine ihrer Flächen nach oben zu kehren, und diese Lage immer wieder einzunehmen streben,

welcherlei Umstände in Betreff von Licht, Wärme, Feuchtigkeit auch obwalten. In der That scheint aus seinen Versuchen hervorzugehen, daß eine solche Tendenz, abgesehen vom Lichteinflusse, stattsinde; indeß möchten die odigen Versuche Dutrochets und Andrer doch nicht ganz aus Dassens Voraussehungen erklärdar sein. Für uns ist die Discussion über diesen Gegenstand weniger wichtig; da uns diese Versuche überhaupt nur dienen sollen zu zeigen, wie die Pflanzen in ähnlicher Weise wie die Thiere sich durch zweckmäßige Bewegungen in naturgemäße Verhältnisse zu versehen streben, wobei es im Grunde gleichgültig ist, ob diese Verhältnisse sich auf Licht oder Schwere oder sonst etwas beziehen.

Unter ben Blumen hat sich die Sonnenblume ihren Namen gewiß nicht minder durch ihre Neigung, in der Stellung dem Sonnenlaufe zu folgen, als durch ihr sonnenähnliches Aussehen verdient. Hat doch Athanasius Kircher sogar eine Sonnenuhr hierauf zu gründen vorgeschlagen.

Die Einrichtung soll folgende sein: Mitten auf dem Boben eines großen, mit Waffer zum Theil gefüllten, Zubers werbe eine Eisenspipe angebracht und an diese ein ansehnliches Stud Kork so befestigt, daß dasselbe auf dem Wasser ruhe und sich um die Spite frei drehen könne. Auf diese Scheibe befestige man eine Sonnenblume sammt ber Wurzel in sentrechter Richtung (auch kann man den Stengel burch ben Kork gehen laffen). Bom Stengel selbst laffe man zur Erquidung ber Pflanze einige wollene Banber in das Wasser herabgehen. Man umgebe darauf die Blume mit einem Metallringe, auf beffen innerer Seite bie Stundenzahlen nach der Volhöhe des Ortes richtig verzeichnet find, damit der im Mittelpunkt der Uhr ftedende Zeiger folde gehörig anzeigen könne. Diese Vorrichtung stelle man nun Morgens in die freie Luft so, daß die Nordseite berselben nach der Sonne gekehrt sei. Die Blume soll sich nun nach dem Laufe berfelben drehen und hierdurch die Stunden anzeigen.

Freilich ist dieß nur eine Spielerei; denn das Sonnenlicht ist's doch nicht allein, was die Stellung der Sonnenblume bestimmt; man sieht auch Sonnenblumen genug, die nicht nach der Sonne blicken; wie ein Thier in seinen Stellungen und Bewegungen ja auch nicht ausschließlich durch einen Reiz bestimmt wird. Doch bleibt das Sonnenlicht jedenfalls ein Hauptreiz, der auf die Stellung dieser Blume wie auf die

vieler andern Blumen Einfluß hat. (Bergl. die von Hegel mitgetheilte Bemerk. S. 54.)

Sehr viele frautartige Pflanzen bewegen auch ihren Stamm und ihre Aeste einigermaßen nach dem Laufe der Sonne, wie z. B. Lupinus luteus, Reseda luteola, Sonchus arvensis u. a. (Van Hall. Elem. Bot. p. 28).

So beutlich in den bisher angegebenen Fällen die Tendenz der Pflanzentheile nach dem Lichte hin ist, so giebt es doch auch Fälle, wo das Licht vielmehr geflohen wird, eben wie im Thierreiche von manchen Thieren und unter gewissen Umständen derselbe Reiz geflohen wird, den die andern unter den meisten Umständen suchen.

So schreibt Mohl (über ben Bau und bas Winden ber Ranken S. 26): "Eine besondere Merkwürdigkeit zeigen die Ranken ber Rebe und nach Anight (Philos. transact. 1812. p. 314) auch die von Cissus hederaces, indem sie nicht wie andere grüne Pflanzentheile fich bem einfallenden Lichte zuwenden, sondern fich von der Seite, wo das Licht einfällt, wegdrehen. Diese Er= scheinung ist um so auffallender, da die Blütentrauben der Rebe, aus benen die Ranken entstehen, dieses Flieben vor dem Lichte nicht zeigen. Dieses Zurückbiegen vor dem einfallenden Lichte zeigt sich nicht nur, wenn die Rebenschößlinge in einem Zimmer find, welches nur von einer Seite sein Licht empfängt, sondern auch in einem sehr auffallenden Grabe an Beinftoden, welche im Freien gezogen werden, wo die Ranken mehr oder weniger eine Richtung nach Norben zeigen, ober, wenn fie an Mauern gezogen werden, gegen diese hingerichtet sind . . . Daß dieser Umstand das Umfaffen von Stupen erleichtert, fieht man leicht ein, daß aber biese Richtung nur Folge des Ginflusses des Lichts ift, sieht man baran, daß auch an ganz freiftehenben Schößlingen bon Reben die Ranken sich vom einfallenden Lichte abwenden, daß, wenn man einen Schöfling einer Rebe unter ein offenes Fenfter stellt, die Ranken rudwärts gegen den leeren Raum des Zimmers sich wenden, und nicht seitwärts gegen die Mauer des Fensters, ben einzigen Rörper, ber in ber Nabe fteht. — Dieses Flieben vor bem Lichte scheint nur ben Ranken von Cissus und Vitis zuzukommen, wenigstens konnte ich (Mohl) an den Ranken von Baffifloren, von Cobaea, welche in Gewächshäufern gezogen wurden, in welche das Licht nur von einer Seite einfiel, nie bemerken, daß sie fich entweder dem Lichte zuwendeten oder daffelbe flohen. Dafselbe bemerkte ich auch an Passiflora coorulea, Pisum sativum, Lathyrus odoratus, an Kürbissen, welche ich in meinem Zimmer zog; obgleich die Stengel dieser Pflanze sich stark gegen das Licht bogen, standen doch die Ranken gleichsörmig nach allen Seiten hinaus."

Nach Dutrochet inzwischen fliehen auch die Stengelspitzen des Hopfens (Humulus lupulus) und der Zaunwinde (Convolvulus sopium), desgleichen die Würzelchen des keimenden Miskelstons das Licht. Nach Paper thun dasselbe die Wurzeln von Kohl und weißem Senf, wie man bemerkt, wenn man den Samen dieser Pflanze auf Baumwolle säet, die in einem Glase voll Wasserschwimmt. Wie die Stengel sich gegen das Licht diegen, wenden sich die Wurzeln vom Licht abwärts, so das die Pflanze ein Sdarstellt. Die Wurzeln von Sodum tolophium wenden sich nicht vom verdreiteten aber vom directen Sonnenlichte ab. Auf die Wurzeln der Kresse aber wirkt weder das verdreitete noch directe Licht. Wo aber auch das Licht auf die Wurzeln wirkt, ist doch der Reigungswinkel der Wurzeln immer kleiner als der der Stämme. (Comptes rendus. 1843. II. 1043.)

Bu den interefsantesten instinctähnlichen Lebensäußerungen der Pflanzen gehören die, welche die windenden Pflanzen im Aufsuchen ihrer Stützen zeigen, worüber besonders Wohl gute Ausschlässe (in s. Schrift über das Winden der Ranken) gegeben hat.

Gine Pflanze, welche von ber Natur die Bestimmung erhalten hat, sich am eine Stüte zu winden, streckt sich, aus ber Erbe hervorkeimend, erst ein Stud fenkrecht in die Bobe, beugt aber bann im Fortwachsen ben obern Theil um, so baß er ber wagrechten Richtung sich mehr nähert, indes ber untere aufrecht bleibt. Nun fangt dieser senkrechte Theil an sich um seine Are zu drehen, so daß die Kasern desselben eine Spirallage annehmen. Es ist wie bei einem Bindfaben, ber am obern Bunkte festgehalten und mit der andern Sand um sich selbst gedreht wird; nur daß bei der Pflanze die Befestigung vielmehr unten durch die Sinwurzelung in der Erde gegeben ist, und die Drehung durch die eigene Lebenstraft der Pflanze erfolgt. Dabei wird natürlich der gegen den Horizont umgebogene Theil im Rreise herumgeführt, und mittelft dieser tastenden Bewegung sucht die Pflanze die Stütze. Ift es bei einmaligem Kreisen nicht gelungen, eine folche zu finden, so wiederholt fie es wohl mehr= mals, während sie das Tastorgan durch Fortwachsen immer

weiter vorstreckt. Es könnte ja in einem Kreise von größerm Halbmesser eine Stüße stehen, die im kleinern Kreise sehlte. Findet aber die Pflanze auf solche Weise keine, so giebt sie den Versuch auf; es wird ihr zu schwer, das zu lang gewordene Tastorgan über dem Boden zu erhalten, sie legt sich auf den Boden nieder und kriecht darauf hin, so lange dis sie eine Stüße sindet. Hat sie nun eine solche gefunden, so merkt sie es sosort, denn sie hört jetzt auf einmal auf, weiter zu kriechen, und läuft nun um die Stüße in die Höhe. Merkte sie nichts davon, und gesiele es ihr nicht, die Stüße hinan zu lausen, so würde sie ja doch nebenweg lausen in der Fortsetzung der disherigen Richtung, wo sie's so viel bequemer hatte, nicht gegen die Schwere anzustreden brauchte.

Bei dem Umschlingen der Stütze hört dann auch die Drehung des windenden Stengels um sich selbst (welche die Fasern eine Spirallinie beschreiben läßt) auf, wie man sich überzeugen kann, wenn man mit Tinte Striche längs des windenden Stengels zieht; diese bleiben der Axe parallel (Mohl S. 111).

Freilich kann man den Erfolg wieder so darstellen, und pfleat ihn wirklich so darzustellen, der physische Reiz der Stüße auf die Pflanze treibe fie zum Aufwärtslaufen; Empfindung sei nicht babinter. Es ist aber wieder die alte Geschichte. Mit gleichem Rechte könnte man auch das Auswärtslaufen des Eichhörnchens am Sichstamme als ein nur etwas complicirteres Spiel des Reizes der Lichtstralen, die vom Eichstamme ins Auge bes Gichhörnchens fallen, und bes Gichstammes selber auf die noch complicirteren Einrichtungen und Bewegungen im Eichhörnchen betrachten: ja im Grunde erscheint doch noch weniger erklärlich, wie ein trockner Stock die windende Pflanze zum Aufwärtslaufen reizen kann, als wie bas Licht, bas von einem Baume kommt, und der lebendige Baum selber bas Gichhörnchen bazu reizen kann. Und wenn man den Erfolg hypothetisch im einen wie im andern Falle auch fo betrachten kann, hat man ihn deshalb im einen wie im andern Kalle noch nicht blos so zu betrachten. Doch ich verweise hierüber auf frühere Erörterungen.

Die Pflanze windet sich nun bis zum Gipfel in die Höhe. Ist sie oben angelangt, was wird sie thun? Die Stütze ist zu Ende; das Bedürfniß danach erneuert sich also und die

Pflanze fängt wieder wie zu Anfange an, danach zu suchen. Sie wächst erst wieder ein Stückhen in die Höhe, biegt sich dann wieder um und fängt wieder an im Kreise zu tasten, um eine andere Stütze zu finden.

Manche von den sich windenden Pflanzen haben die Eigenthümlichkeit, blos rechts, und wieder andere, blos links im Kreise umberzutaften, und winden sich dann auch stets in solcher Richtung. Man stecke einen Stab links gleich neben ben Taster einer sich rechts windenden Pflanze ein, die ihre Stüte fucht, und fie findet ihn nicht, bewegt sich vielmehr sogar weg bavon. Dieß hat man gegen bas Vorhandensein eines Instincts geltend gemacht. Denn, sagt man, ber Inftinct wurde bie Pflanze ben naben Stod merten laffen; ftatt bessen entfernt sie sich davon. Der Fall beweist aber blos, was wir sonst schon wissen, daß der Instinct in seinen Aeußerungen an natürliche Anlagen gebunden ist. Der Tafter hat natürlich keine Augen, und selbst der Hungrigste sieht ein Stück Brod nicht, was man hinter seinen Rücken hält, ber Blinde sogar nicht, wenn man es ihm vor die Rase hält. Aber, wenn ihm ein Instinct fagte, es konne um ihn etwas zu effen zu geben, so würde er auch umbertasten, es zu finden, und dabei das Brod so leicht verfehlen können, als die Pflanze die Stute verfehlt, sofern es in seiner Anlage begründet ist, nicht durch Bewegungen der Nase, sondern der Arme, zu suchen, was er braucht.

Biele Gewächse umwinden tobte, wie lebendige Stützen; die Flachsseide (Cuscuta), eben jung hervorgekommen, unterscheidet zwischen beiden; sie umwindet nur lebendige.\*) Warum hat sie einen so andern Instinct als andere Pflanzen? Ihre

<sup>\*)</sup> Mohl (über ben Bau und das Winden der Ranken S. 127. 131) sagt zwar, daß die Cuscuta sich um leblose Körper, z. B. trockne Stäbe von Tannenholz, Glasstäbe, sülberne Röhren, ebensowohl winde als um lebendige Stengel, aber es betrist diese Angabe ältere Exemplare, die sich sich an andern lebendigen Psanzen seitzewurzelt haben und dann aus diesen sortgesends Rahrung saugen können; dagegen fand Palm, (über das Winden der Psanzen S. 48), daß die Flachsseibe sich niemals um todte Körper windet; er bot ihr eine Menge abgestorbener oder unorganischer Vörper verschiebener Art als Stügen dar, und nie wollte sich um dieselben schliegen, was dagegen bei lebendigen Stengeln ersolgte. Der scheindare Widerspruch zwischen Etengelne Stengeln verschieben, wenn man annimmt, daß Palm mit ganz jungen Psanzen

Lebensverhältnisse sind eben andere. Die andern windenden Pflanzen, indem sie auswärts ranken, bleiben doch noch im Boden wurzeln und saugen Nahrung daraus, auch ohne daß die Stütze solche hergiebt. Die Flachsseide aber macht sich, nachdem sie im Erdboden gekeimt, von demselben gänzlich los, indem ihre darin haftenden Wurzeln absterben und nun vermag sie blos noch aus dem lebenden Gewächse durch! Würzelchen, die sie hineintreibt, Nahrung zu ziehen; was hälse ihr da ein todter Stock. Der lebende Stengel dagegen wird von ihr mit engen Windungen umsatt, sie saugt ihn aus, oft stirbt er darüber ab. Wie hilft sich jetzt die Pflanze? Am Todten kann sie doch nicht mehr Nahrung sinden. Sie sängt jetzt an ihre Windungen zu erweitern, ob sie dadurch vielleicht ein anderes Gewächs ersassen.

Lettere Bemerkung, die ich nicht in Mohl's Schrift finde, wurde mir von Brof. Kunze mitgetheilt.

Auf das Rechts= und Links=Winden der windenden Pflanzen äußern weder Sonne, noch Mond, noch Stellung zum Licht einen Einfluß. Daß eine Art bald rechts, bald links winde, war Wohl nie vorgekommen. So weit seine Beobachtungen reichen, winden sich die Arten einer Gattung, aber nicht immer die einer Familie, in derselben Richtung. Die Mehrzahl der Schlingpflanzen windet sich links.

Nach dem Lichte richten sich die Schlingpflanzen im Allgemeinen weniger als andere Pflanzen (vergl. S. 142). Auch Nachts

experimentirte; benn in dieser Beziehung sind Mohl's (allerdings nicht zahlreiche) Bersuche mit denen von Palm in Einstimmung. Er sagt (S. 138 seiner Schrist): "Ob die junge, erst aus dem Samen aufgegangene, Cuscuta Europasa eine Ausnahme (vom Winden um allerlei sowohl todte als lebende Stengel) macht, weiß ich nicht gewiß; einige Bersuche, die ich mit ihr anstellte, scheinen dassit zu sprechen; doch hatte ich nicht Gelegenheit, sie in gehöriger Anzahl anzustellen, da alle Samen von Cuscuta, welche ich zu wiederholten Malen aussichet, nicht aufgingen, und da die jungen Exemplare, die ich im Freten aushob, alle zu Grunde gingen, dis auf das eine, mit dem ich die Bersuche anstellte. Reben diese Exemplar, welches noch in der Samenhülle stedte, und welches gegen 2 Zoll lang war, stedte ich einen Messucht, so daß er die Psanze berührte; nach 8 Tagen hatte sich diese auch nicht im Mindesten um denselben gewunden, ebenso wenig wand sie sich um ein dinnes Städen von Tannenholz. Sodald ich sie aber neben eine lebende Resse gefet hatte, so daß sie thren Stengel berührte, wand sie sich innerhalb 9 Stunden um dieselbe."

und bei völliger Ausschließung des Lichts machen fie ihre Kreis= bewegungen, oder winden sich um ihre Stützen (Mohl S. 122).

Der S. 129 bemerkte Einfluß der Jugend macht sich auch beim Winden der Pflanzen geltend. Die Kreisbewegungen, welche der Stengel einer Schlingpflanze macht, erfolgen blos im jungen Zustande desselben; nachher wird er fester, verholzt, und kann sich nun nicht mehr um Stützen schlingen, selbst wenn man solche unsmittelbar mit ihm in Berührung bringt.

Der Stamm mancher Bäume kann auch ohne Stüße im geraden Emporwachsen sich um sich selbst winden, obwohl biefe Windungen immer nur lang gezogen find und meift nicht einmal einen ganzen Umlauf machen. Sofern es hierbei nichts Besonderes zu suchen giebt, wird man hierin auch nicht Aeußerungen eines ebenso bestimmten Instincts zu seben haben wie bei ben Bestrebungen windender Aflanzen, eine Stütze zu finden. Doch giebt es auch hierbei Punkte, welche von Interesse sind, sofern sie an die halb gesetzliche, halb freie Art erinnern, wie im Menschlichen und Thierischen sich Anlagen entwickeln und äußern. Das Holz, kann man sagen, benimmt sich hierbei boch nicht hölzern, sondern dreht und schmieat sich, nach innern und äußern Antrieben, wie man es ber organischen Grundlage für die Entwickelung einer Seele wohl ziemend halten kann. Es geschieht nämlich dieß Winden auch nicht nach einer einfachen, tobten, überall und ein für allemal in felber Beise gultigen Regel, sondern nach einer so zu sagen lebendigen flüffigen Regel, die theils individuellen Unterschieden in der Natur des Gewächses folgt, theils sich Abanderungen äußerer Umftände auf eine von uns nie ganz zu berechnende Weise anbequemt.

Man mache einen Spaziergang um Leipzig durch bessen Allee, welche hauptsächlich aus Linden und Roßkastanien besteht, und betrachte etwas ausmerksam die Roßkastanienbäume darin; so wird man an so ziemlich allen tiesgehenden Kindenrissen und erhabenen Kindenwülsten berselben von einiger Länge die Zeichen spiraliger Drehung deutlich erkennen. (Besonders auffallend u. a. an mehreren der zwischen Barsuspförtchen und Theater stehenden Stämme. Wo keine bedeutenden Kisse oder Wülste

porhanden, zeigen sich Spuren der Spiralbrehung doch oft noch in ber gegen die Are bes Stammes schiefen Richtung ber kleinen Riffe.) Die Spiralbrehung steigt überall übereinstimmend von Links nach Rechts (für den gegenüberstehenden Beobachter) in die Bobe. Die Drehungerichtung ift also bei bem Rogkaftanienbaume fo feft bestimmt wie bei einer um einen Stengel sich windenden krautartigen Pflanze. Aber der Grad der Drehung ist sehr verschieden bei benselben, wenn auch benachbarten, Stämmen. An den Linden derfelben Allee bemerkt man bagegen nirgends entschiedene Zeichen von Drehung. Geht man weiter ins Rosenthal und betrachtet die Stämme von Sainbuche (Carpinus Betulus), die sich zahlreich darin finden, so werden die meisten ebenfalls kein entschiedenes Zeichen von Drehung verrathen; bei manchen aber tritt sie sehr beutlich auf, boch so, daß ebensowohl Stämme vorkommen, wo die Drehung von Links nach Rechts, als wo fie von Rechts nach Links aufsteigt. Ich zählte bei einem größern Spaziergange 20 Stämme erster gegen 14 Stämme zweiter Art. Das Uebergewicht ber erstern gegen die lettern rührte aber nur daher, daß auf einem gewiffen Diftrict blos links gewundene Stämme vorkamen, wo also ber Entwickelung dieser Richtung besonders gunftige Umstände obwalten mußten; während ich sonst links und rechts gewundenen im unregelmäkigsten Wechsel begegnete und hierunter zweimal ben Fall hatte, daß zwei entgegengesett gewundene Stämme gleich neben einander standen, dem Anschein nach unter ganz gleichartigen Verhältnissen gewachsen. Die Gichen bes Rosenthals zeigen nichts von Drehung. Combinirt man diese verschiedenen Källe, so wird man darin folgendes für die Entwickelung der Anlagen von Thier und Mensch geltende Resultat wiederfinden. Waltet eine Anlage in bestimmter Richtung sehr vor, so hat nichts mehr Macht, sie zu verkehren; wo aber die Anlage nicht entschieden ist, da schlägt sie nach Verschiedenheit ber außern Umstände diese oder jene Richtung der Entwickelung ein, ohne daß sich solche aus den äußern Umständen allein berechnen ließe.

Nach Goethe's Angabe windet sich auch die Birke auß= nahmslos spiralig von Links nach Rechts bis in den Gipsel; was man aber nicht sowohl auswendig als beim Spalten des Stammes

Freiftehende Birkenftamme zeigen die Spiralbrehung weit auffälliger als solche, die im Dickicht ftehen. Derfelbe erwähnt. daß nach forstmännischen Angaben auch unter Kiefern Fälle bor= famen, wo ber Stamm bon unten bis oben eine gebrebte, ge= wundene Richtung annehme; man habe geglaubt, da man dergleichen Baume an der Brane gefunden, eine außere Wirkung durch heftige Stürme sei die Beranlaffung; man finde aber dergleichen auch in ben bichteften Forften, und es wiederhole sich der Fall nach einer gewiffen Proportion, so daß man 1 bis etwa 11/2 pC. im Ganzen das Vorkommen rechnen könnte. Auch an alten Kastanienbäumen und Stämmen von Crataegus torminalis fommt nach Goethe bie Spiralbrehung vor (Goethe's gef. Berte Band 55. S. 128.) Ich selbst fand einen Maßholderstamm (Acer campestre) ziemlich ftark gewunden. Biele Arten und Individuen von Bäumen aber zeigen wenigstens auswendig nichts von Drehung.

Unter den Bewegungen des Faltens und Biegens, welche die Pflanzen im Entwickelungsgange ihres Lebens von selbst vornehmen, ift die Entfaltung der Blumenkrone beim Aufblüben und ihr Schließen ober sonstige Lagenveränderung ihrer Theile im sogenannten Pflanzenschlafe von vorzugsweisem Interesse. Man vergesse aber nicht, sein Augenmerk auch auf die Blüten= stiele und die Blätter zu richten. Es kommen gang anmuthige Berhaltniffe babei vor, die uns freilich eine Bedeutung für bas Seelenleben ber Pflanzen nur mehr ahnen laffen, als bak wir sie wirklich verfolgen könnten. Erinnern wir uns der mit bem Sonnengange zusammenhängenden auf= und abgehenden Bewegung der Wafferlilie und Lotosblume von Nacht zu Tag. Wie es nach Linne die Wasserlilie im Wasser macht, macht es ber Huflattig (Tussilago Farfara) außer bem Wasser; b. h. er schließt bei Nacht die Blumen und fenkt sie nieder, dem schlafenden Menschen ähnlich, der die Augen schließt und das Haupt senkt. Ueberhaupt ist das Senken der Blumen bei Nacht nicht selten, obwohl nicht überall mit Schließen der Blumen; wie anderseits viele Blumen sich schließen, ohne sich zu fenken. Jebe macht's nach ihrer Weise.

Bei vielen hängt die Art der Stellung des Blütenstengels mit der Periode der Blütezeit zusammen. Der Mohn trägt die Knospe tief gesenkt, so lange sie noch nicht

aufgeblüht ist, aber steif aufgerichtet, wenn sie erblüht ist: ungeachtet die Blume doch schwerer ist als die Knospe, wie eine Jungfrau ihr Röpfchen bescheiben neigt, um es als Frau bereinst stolz emporzutragen und sich mit ihrem Schmucke zu brüften. — An der Hyacinthe, die aufblühen will, drängen sich alle Blütenknospen eng um den Mutterftamm zusammen wie zu einer geschlossenen Faust und sehen noch grün wie die Blätter aus; als sollte auch die kleinste Ahnung beffen, mas kommen wird, von ihnen abgehalten werden. Aber wenn sie aufblühen, biegt sich eine so viel wie möglich von der andern ab, um recht selbstständig Luft und Licht, und was es sonst giebt, genießen zu können, und bas Grun verwandelt fich in reizende Farbe. — Die Euphorbia oleaefolia Gouan läßt ihr Haupt den Winter hindurch überhängen und fündigt durch ihr Sichaufrichten (nach Draparnaud) die Wiederkehr des Frühlings an (Decand. II. 628). - Bei ber Gattung Phaca und einigen andern Leguminosen breht sich bas Blumenstielchen während ber Zeitigung ber Sulse bergestalt, daß die obere Fruchtnaht, welche sich allein öffnet, zur untern wird und bem Samen folglich möglich macht auszufallen. (Decand. II. 623.)

Bon besonderem Interesse ist auch der Schut, den manche Pflanzen im Schlaszustande durch die Stellung ihrer Blätter den zarten Theilen gewähren, indem sie entweder durch das Aufrichten der Blätter um den Stengel oder die Spite der Iweige eine Art von Trichter bilden, worunter die jungen Blumen oder Blätter geschützt sind (Malva Peruviana), oder auch, indem die odersten Blätter sich herabsenken und über den jungen Trieben ein Gewölbe bilden (Impatiens noli me tangere), oder indem die Blättchen eines zusammengesetzten Blattes sich nach oden so zusammen legen, daß sie die Blüten zwischen sich einschließen. (Trifolium resupinatum und incarnatum, Lotus tetragonolodus und ornithopodioides u. a.)

Noch einiges Rähere über ben sogenannten Pflanzenschlaf f. in ben biesem Abschnitte angefügten Zusätzen.

Man hat bergleichen Biegungen, wie sie die Pflanzenstheile machen, durch ungleiche Befeuchtung ober ungleiche Erswärmung der Fasern an verschiebenen Seiten des Stengels

erklären wollen. Wie wenig das inzwischen ausreicht, beweist nicht nur das so ungleiche Verhalten verschiedener Pflanzen unter denselben Umständen, was vielmehr ganz analog ist dem eben so verschiedenen Verhalten verschiedener Thiere unter denselben Umständen, sondern auch recht schlagend der Fall der Vallisneria spiralis, deren Stengel sich sogar unter Wasser

spiralförmig auf= und abrollt.

Alle bisher angeführten Bewegungen bes Wachsens, Biegens, Drebens, Windens der Pflanzen erfolgen nur langfam im Berhältniß zu den Bewegungen, welche Mensch und Thier vornehmen konnen. Der Mensch, das Thier streckt rasch ben Arm, die Kralle, ergreift, was ihm dienlich scheint, und zieht sie eben jo schnell zurud. Welche schnell wechselnden Bewegungen im Hantiren, Laufen, Springen! Richts von all bem in ber Pflanze. Sie streckt nur langsam ihre Wurzeln, erhebt nur langsam ihren Stengel, friecht nur allmälig eine Stüte hinauf, folgt scheinbar träge ben Reizen, die auf sie wirken, und verharrt ftetiger in den Lagen, die sie einmal angenommen. Dennoch liegt hierin kein Grund, auf schwächere Empfindungen und Triebe bei ihr zu schließen, sofern starke Empfindungen und Triebe sich eben sowohl in starken inneren Beränderungen und Bewegungen als in einem großen Umfange ober großer Schnelligkeit äußerlicher Bewegung aussprechen können, in welche lettere auszuschlagen bei bem festen und engen Wirkungstreise ber Pflanze wenig Anlaß war. Man betrachte einen Menschen, welcher tief nachdenkt, wie arbeitet es in seinem Kopse; sicher, obwohl wir es nicht feben können, ftromt es dabei hin und her in den unzähligen feinen Nerven- und Gefäß-Canalen, welche sein Gehirn bilben, wozu wären sie fonst ba; aber äußerlich sieht man Nichts. Wie tief fühlt oft innerlich das Weib, und wie wenig zeigt sie's oft äußerlich; nicht daß sich dabei nichts in ihr leiblich regte; vielmehr wollen die Thränen vielleicht mit Gewalt zum Auge heraus, ein Krampf geht ihr vielleicht durch alle Glieder, das Herz will ihr vielleicht zerspringen, ja es giebt Källe, daß es wirklich bei inneren Gemuths-Bewegungen gesprungen ist, burch den gewaltigen Drang des Blutes; aber all das kann ohne äußerlich sichtbare Bewegung erfolgen.

Dergleichen innere Beränderungen find sogar ein viel wesent= licherer Ausdruck von Empfindung und empfundenem Triebe. als alle außern es fein konnen, fofern die außern felbst nur Ausläufer von jenen sind. Wenn Jemand muthend auf ben Andern losschlägt, ift nicht die Bewegung seines Armes bas, worin sich die Gemüthsbewegung unmittelbar leiblich ausdrückt. fondern etwas, was durch den Zorn im Gehirn aufgerührt wird, und durch Vermittelung der vom Gehirn auslaufenden Nerven den Arm erst in Bewegung sett. Man kann den Arm halten, und ber Born bauert nur gesteigert fort; konnte man bie Bewegungen im Gehirn halten, fo wurde man nach ber hienieden stattfindenden Wechselbedingtheit von Geist und Leib hiermit den Born felbst halten; es beweist sich sogleich, wenn etwa das Uebermaß des Zorns Schlagfluß herbeiführt, wobei alle Bewegungen im Gehirn und alle Leibenschaften zugleich stocken.

Also nicht barauf kommt es an, recht starke äußerliche Bewegungen zu sehen, um auf starke Triebe und Empfindungen zu schließen, vielmehr die innern Bewegungen sind in Betracht zu ziehen, welche allerdings nach Maßgabe bazu aufforbernder Anlässe und Zwecke in äußere Bewegungen ausschlagen können, aber es keineswegs immer thun.

Dürsen wir einen Schluß von uns selbst machen, so wird es übrigens weniger die Größe der innern Bewegungen an sich, als die Größe der Veränderungen, in denen sie selbst befangen, oder in deren Erzeugung sie begriffen sind, sein, womit die Stärke der Empfindungen und empfundenen Triebe zusammen-hängt. Geht Alles im gewöhnlichen Gleise in uns her, wo doch Blut und Nervengeist schnell genug lausen mögen, so tragen wir nichts als ein allgemeines Lebensgefühl davon, aber jede besondere Aenderung oder jedes Streben dazu, was, sei es durch einen äußeren Sinnesreiz, sei es durch innere Anlässe, hervorgebracht wird, fühlen wir alsbald um so lebhafter, je größere Kraft sich in Hervorrufung der Aenderung thätig erweist. Ziehen wir dieß in Betracht, was gewiß im Allgemeinen triftig ist, wenn gleich an der gründlichen Klarstellung noch viel sehlt, so werden wir die Zeichen lebhafter Empfindungen und lebhaft

empfundener Triebe selbst in den äußerlich so gering erscheinen= ben Bewegungen der Pflanze nicht vermissen, denn diese äußer= lich geringen Bewegungen hängen mit einem mannigfaltigen Spiel innerer Aenderungen und einem großen Drange zu solchen Aenderungen zusammen. Man weiß, daß jebe freiwillige Biegung und Drehung ber Pflanzentheile mit Abanderung des Säftelaufs und wahrscheinlich noch feineren, in's Chemische greisenden Abänderungen in Beziehung steht. Und was für ein innerer Drang mag bazu gehören, die Geftalt ber Pflanze von innen heraus so nach allen Richtungen und dauernd zu ändern, wie es im Emporwachsen bes Stengels, im Knospen- und Blütentriebe ber Fall ist. Ja die Erfahrung beweist direct die Kraft dieses Dranges. Der Saft, ber bazu aufsteigt, vermag durch die Kraft, mit der er es thut, große Wasser- und Quecksilbersäulen zu heben; und die Wurzel, die niedersteigt, vermag in schweres Quecksilber einzudringen, und durch feste Erde durchzudringen. Durch keimende Erbsen, Queden u. dgl. wird festes Erbreich oft in Alumpen aufgehoben. Nun sehen wir doch den, so mit Gewalt emporfteigenden ober niedersteigenden, Saft die leichten Hüllen der Anospen- oder Wurzeltriebe, in die er dringt, nicht roh burchbrechen; also wird diese Gewalt zum weitern Heraustreiben der Anospen= ober Burzeltriebe, Entwickeln der Blätter und Blüten selbst verwandt.

"Jedermann weiß, daß, wenn der Weinstock beschnitten ist, zu ben Schnittflächen, bei welchen bas Holz blos gelegt ift, Baffer herausfließt, und daß bei nicht beschnittenen Bäumen der Saft nicht ausfließt und dazu dient, die Knospen zu entwickeln. Hales wollte wiffen, mit welcher Rraft ber Nahrungsfaft in ben Stämmen auf= steige. Um dieses zu erfahren, paßte er an das obere Ende eines sieben Zoll langen Weinstocks eine Röhre an und verstrich diese so sorgfältig mit Kitt, daß das aus dem Weinstocke dringende Wasser nicht abfließen konnte und sich baber, burch bie aus bem Stamme neu hinzuströmende Flüffigkeit von unten getrieben, in der Röhre ansammeln mußte. Bei einem ersten Versuche stieg das Wasser 21 Fuß hoch; bei einem zweiten ward in der Röhre oben eingegoffenes Queckfilber von bem zum Beinftocke hinausbringenden Baffer 38 Zoll hoch gehoben. In diesem Falle muß die den rohen Nahrungssaft treibende Kraft hinreichen, den Druck von 21/, Atmosphären auszuhalten. Nach Hales' Berechnung ist fie 5 mal ftärker als die Kraft, welche bas Blut in der Schenkel-Schlagader eines Pferdes treibt."

"Senebier erhebt gegen Hales' Versuche Zweisel, die darauf gegründet sind, daß, wenn der Nahrungssaft wirklich mit der Kraft in die Höhe steige, welche man ihm nach dem angeführten Versuche beilegt, es außerordentlich sei, daß er durch die schwache Hülle einer Knospe könne aufgehalten werden. Nun aber (sagt Decandolle) ist es augenscheinlich nicht die Knospenhülle allein, die ihn aushält, sondern der Umstand kommt noch hinzu, daß der Saft zur Entwicklung neuer Theile angewendet wird, und daß, da er nicht zur Pstanze hinaussließt, auch eine so große Menge durch die Wurzel eindringt. (Decand. Physiol. I. 76.)

Wenn man ein Saamenkorn von der wohlriechenden Platterbse (Lathyrus odoratus L.) über einer mit lausendem Quecksilber gestüllten Schale keimen läßt, und es durch eine leicht erbenkbare Borzichtung sest hält, so richtet sich zusolge Pinots Versuchen das Bürzelchen jenes Saamenkorns senkrecht gegen den Erdboden und dringt in das Quecksilber ein, obgleich letzteres bedeutend schwerer ist als jenes." (Journ. de pharm. 1829. T. XV. p. 490; Annalen der Gewächskunde Band IV. H. S. 4. S. 408. 409. Vergl. Ann. des sciences nat. 1829.; Revue bibliographique 129. 130.)

"Werben Hyacinthen in kleinen Töpfen gezogen, so sieht man die Zwiebel oft beträchtlich über die Erde gehoben, von den Würzelschen getragen, die gegen sie verlängert scheinen. Auch dei Palmen beodachtet man diese Besonderheit des Wachsthums. Bei Martynezia caryotaefolia H. B. K. ist der Stamm manchmal 2 Fuß hoch über die Erde gehoben und ruht auf den zusammenstoßenden Würzelchen wie auf Stüzen. Das Kämliche sieht man dei Iriartea verdiza und I. ventricosa Mart." (Treviranus, Phys. II. 157.). Diese Erscheinungen hängen davon ab, daß die Wurzeln, wenn sie bei ihrem Streben, nach Unten sich zu verlängern, ein Hinderniß tressen, durch Heben des Gewächses sich helsen. Man sieht aus diesen Beispielen, daß die vereinte Kraft des Wurzelwachsthums hinreichend ist, ganze Gewächse emporzuheben.

"Wenn man als Stüte einen senkrecht ausgespannten Bindsfaden anwendet, so haben die Schlingpflanzen, deren Stengel nicht gar zu dünn ist, die Kraft, die gerade Richtung des Bindsadens durch den Druck, den sie auf ihn ausüben, indem sie sich an ihn anschmiegen, zu verändern, so daß er ebenfalls wie der um ihn geschlungene Stengel die Richtung einer Spirallinie annimmt." Mohl. Über das Winden der Kanken S. 113.)

Daffen legte frisch abgeschnittene Zweige von Faba vulgaris, Oxalis stricta, Lupinus albus und Robinia viscosa Abends um 6 Uhr auf Wasser, so daß wenigstens einige ihrer Blätter (die sich vermöge des Pflanzenschlafs zusammenzulegen trachteten) vollkommen mit der hintern Fläche auf demselben trieben. "Alsbald schienen die Blätter ihre Kräfte anzustrengen, um die nächtliche Richtung anzu-So frümmten sich die Blätter der erstgenannten Art, um fich von der Oberfläche des Wassers loszumachen, konnten fich aber keineswegs ganz ausheben. Die zweite Art machte dieselbe Bewegung, burch welche die Blättchen auf die Seite fielen. Die Blättchen der britten Art konnten sich nicht vom Baffer losmachen, brudten aber ben Punkt, wo sie angeheftet waren, so weit nach unten, daß fie beinahe dieselbe Richtung wie außer dem Wasser erhielten. lette ber genannten Arten konnte wegen bes Wiberstandes bes Wassers die Blättchen nicht abwärts bewegen, aber hob durch Rückwirkung den gemeinsamen Blattstiel etwas in die Höhe." Durch nähere Ver= suche fand Dassen, daß jedes der Blättchen von Faba vulgaris 3 Gran mehr aufheben tann, als für bie Bewegung zum Schließen des Blattes nöthig. (Wiegm. Arch. 1838. I. 218.)

Selbst äußerlich sind die Veränderungen, welche eine Pflanze in gegebener Zeit durch das Wachsthum erfährt, gar nicht so unbedeutend, wie es Manchem scheinen mag. Baum, der im Frühjahr austreibt, arbeitet an tausend Blättern zugleich, jedes wächst in jedem Augenblick fort; nun macht sich die im Sanzen große Veränderung wegen ihrer eben so großen Vertheilung freilich dem Auge nicht bemerklich, weil sie für jeden Bunkt nur wenig beträgt. Aber die große Summe ber kleinen Beränderungen ist doch im Ganzen etwas sehr Erhebliches. Man benke fich, bag ber Baum allen Stoff, ben er aufnimmt, und alle Kraft, die sich zum Wachsthum im Ganzen vertheilt, immer nur darauf verwende, ein Batt auf einmal hervorzu= treiben; ware dieß Blatt fertig, finge ein andres an andrer Stelle an, eben so zu wachsen. Das würde uns schon viel mehr wie willfürliches Austreiben, Bilden erscheinen; und doch ist blos der formelle Unterschied vorhanden, daß die Pflanze, statt an einer Stelle, an allen Stellen zugleich biefelbe Freiheit übt, Kraft und Stoff dazu allseitig vertheilt, statt sie jedes Mal auf eine Stelle vorzugsweise zu concentriren.

Die Seele der Menschen und Thiere ift, selbst ohne immer von Neuem durch neue äußere Reize angeregt zu sein, in einem Sviele continuirlicher Aenderungen begriffen, welches sich in einem, unfern Bliden freilich entzogenen, aber burch Schlüsse wohl erreichbaren, raftlosen Spiele leiblicher Processe insbesondere im Gehirn ausbrückt. Ich erinnere nur turz baran, daß ja ein Spiel mit bem andern stockt, wie es andrerseits auch an Lebhaftigkeit damit wächst. Aber dieß rastlos bewegliche Spiel hinterläßt auch dauernde Aenderungen. Der Geist baut sich selbst durch seine Thätigkeit immer mehr aus, organisirt sich immer feiner und reicher, aber er kann es nicht anders, als indem es zugleich seine leibliche Grundlage thut. Wir muffen es freilich wieder mehr mit geistigen als leiblichen Augen verfolgen, wie sich so zu sagen immer feinere Blätter. Blüten in die Organisation des Hirns hineinbilden, nach Mahaabe als die geistige Organisation folche treibt; sie gehen so in's Keine, baß sie das Mitrostop nicht verfolgen kann; aber wenn eine Krankheit sie zerstört, so zerstört sie mit den leiblichen für diese Welt auch die geistigen Blätter und Blüten.

Was wir nun hier in unserem geistigen Gebiete auf's Rlarste vermöge unseres Selbstbewußtseins, im zugehörigen leiblichen Gebiete aber auf's Versteckteste vermöge bes Verschlusses vor unfern eignen Sinnen vor fich geben feben, bas feben wir umgekehrt bei ben Pflanzen im geistigen Gebiete für uns auf's Berftectefte, vermöge bes Abschluffes unseres Bemußtseins gegen bas ihre, im leiblichen aber auf bas Offenste vor sich gehen. Die Pflanze entfaltet ben leiblichen Geftaltungs-Broceg, an ben sich bei ihr ber continuirliche, freiwillige Fluß ihres Seelenlebens knüpft, vor uns frei zu Tage, breitet ihn klar vor uns aus. treibt die Blätter, Blüten offen nach Außen, die unser Gehirn in freilich ganz andrer Form verborgen nach Innen treibt. Unstreitig knübst sich an letzteres Treiben ein höherer geistiger. an jenes ein mehr sinnlicher Seelenproceft; aber in Betreff bes continuirlichen Fortganges steht sich beibes gleich. Und dieß ist ein Umstand von Wichtigkeit. Eine Seele will immer etwas zu thun haben. So fehlt es benn auch ber Pflanzenseele nicht an beständigem Zeitvertreibe.

Gewissermaßen hat die Natur das Augenfällige im Ausbruck der Seelenbewegungen zwischen Thierreich und Pflanzenreich nur verschieden vertheilt. Die Menschen und Thiere verstecken in sich den ganzen unmittelbaren leiblichen Ausdruck ihrer Seelenbewegungen, aber zeigen in starken, lebhaften, einzelnen Bewegungen (im Glieder- und Nienenspiel) Ausläuser davon nach Außen, die uns nun mittelbar als um so deutlichere Zeichen ihrer Seelenthätigkeit gelten. Bei den Pflanzen treten solche vereinzelte, lebhafte Ausläuser innerer Bewegungen zurück, dafür entsalten dieselben in einem continuirlichen stillen Spiel an der Oberfläche viel mehr von dem unmittelbaren Ausdrucke ihres Seelen-Lebens und -Webens. Der Unterschied ist freilich, wie aller in der Natur, nur relativ. Dieß muß man nie vergessen.

In der That entbehrt auch das Pflanzenreich verhältnißmäßig rascher und augenfälliger Bewegungen, die namentlich in Folge von Reizen eintreten (wovon im folgenden Abschnitt die Rede), nicht völlig. Aber selbst ohne Reizung erfolgen bei manchen Pflanzen und unter manchen Umständen Bewegungen mit dem Anschein von Freiwilligkeit. Hierher gehören gewisse Bewegungen der Geschlechtsorgane der Pflanzen, wovon wir im 11. Abschnitte sprechen werden, verschiedene Bewegungen im Bereiche der niedern Pflanzen, die im 12. Abschnitt erwähnt werden sollen, und die Bewegungen an Hedysarum gyrans, von denen zum Schluß der jest solgenden Zusäte (S. 127) die Rede sein wird.

## Ueber ben Pflanzenschlaf.

Hand. Näheres darüber s. in den Lehrbüchern der Pstanzenphysioslogie, als z. B. Trediranus II. 750; Decandolle II. 25. — Besonders aussührlich ist ein holländisches Werk darüber von Dassen, im Ausz. in Wiegm. Arch. 1838. I. 214. 358. II. 159. — Von neuern Abhandlungen vergl. Dutrochet in Comptes rendus 1843. 11. 989. und Fror. R. Not. no. 13 und 14 des I. Bandes. — Foe in Comptes rendus 1846. T. XXIII. No. 12. (Fror. Not. No. 13 des XL. Bandes.) — Fritsch in den Abhandl. der böhm. Gesellsch. der Wissenschaften 1847. 5. Folge. 4. Band.

Die Erscheinungen bes fog. Pflanzenschlafs bestehen im Allgemeinen in einer abgeänderten Stellung der Blatt- oder Blütentheile oder beider von Tag zu Nacht.

Das Phänomen solcher Abänderungen zeigt sich an keine besondere Ordnung oder Gattung, oder einen besondern Bau der Pflanzen gebunden, kommt vielmehr bei den verschiedenartigsten Gespflanzen gedunden, kommt vielmehr bei den verschiedenartigsten Gespflanzen, doch in gewissen Familien mehr als in andern, vor; nach Art der Pflanzen und Pflanzentheile treten aber hierbei verschiedene Stellungen ein. Im Allgemeinen kann man vielleicht als Regel aussprechen, daß die Pflanzentheile dei Abwesenheit des Lichts mögslicht zu der Lage zurückehren, welche sie im Knospenzustande hatten, und daß diese Lage um so genauer angenommen wird, je jünger und zarter gebildet das Blatt ist; bei ältern und berbern sind die Abweichungen zwischen Tag und Nacht geringer, bei perennirenden und lederartigen fallen sie ganz weg.

### Schlaf ber Blätter.

Bei weitem am häufiasten und auffallendsten kommen die hierher gehörigen Erscheinungen an Pflanzen mit zusammengesetzten Blättern, insbesondere aus der Classe der Leguminosen und Dralideen Die Zeit, in welche ber Uebergang aus der täglichen in die nächtliche Richtung und umgekehrt fällt, richtet sich nach dem Auf= und Untergange der Sonne und ift im Allgemeinen viel geregelter als das Deffnen und Schließen der Blumen. Hierbei muß man jedoch nicht außer Ucht laffen, daß Pflanzen, die aus fremden Klimaten in das unserige übergeführt worden, im Allgemeinen fortsahren, zu ber Zeit ihre Blätter zu öffnen und zu schließen, zu welcher sie bieß in ihrem Baterlande zu thun gewohnt waren. Daher sieht man in unsern Gewächshäusern Abends 6 Uhr, mitten im Sommer, einige Pflanzen ihre Blätter schließen, obgleich dann weder Licht noch Wärme verändert ift, während sie auch im Winter dieselben Morgens zu ihrer gewohnten Zeit wieder öffnen, obgleich es noch völlig finfter ist. Unsere vaterländischen Pflanzen dagegen richten sich nach der Genau hängen die Veränderungen in der Richtung der Blätter mit der Gesundheit der Pflanzen zusammen, und besonders mit der der Blatter felbst; je fraftiger eine Bflanze ift, besto ge= regelter und weniger abhängig von äußern Ginfluffen finden die täglichen Bewegungen statt. Werben die Blätter im Berbst alt, so verändern sich die Bewegungen, hören gang auf, oder verlieren den Bezug zu ben frühern. Namentlich gilt dieß auch von den Pflanzen, bie mahrend bes Winters in Saufern aufbewahrt werben, wo bann

beren Blätter meist keine ober eine kaum bemerkbare Verschiebenheit zwischen Tag und Nacht zeigen. Junge Blätter haben vor ihrer vollkommenen Entwickelung durchgängig die Richtung, welche sie später allein des Nachts annehmen. In der ersten Zeit nach ihrer Entwickelung zeigen sie die Verschiebenheit der Vewegung im höchsten Maße, sowohl durch Schnelligkeit der Bewegungen als durch größere Vollkommenheit in der Ausstührung.

Die Lage ber Blatter im Schlafzuftanbe anlangenb, fo schlafen einfache Blatter entweder fo, daß fie aus der horizontalen Lage, als ber natürlichsten, sich aufrichten, ober (seltener) bag fie fich rudwärts bem Stengel nabern, was übrigens beibes bei verschiedenen Pflanzen in fehr verschiedenem Grade geschieht. Das Erstere findet sich in stärkerem Grade bei Sida Abutilon, Oenothera mollissima, Atriplex hortensis, Alsine media und mehrern Astlepiadeen, in geringerm Grabe bei Mandragora officinalis, Datura Stramonium, Solanum Melongena, Amaranthus tricolor, Celosia cristata u.a.— Das Lettere findet sich bei Hibiscus Sabdariffa, Achyranthes aspera, Impatiens noli tangere, einer Triumfetta und wenigen andern. — Bon den Pflanzen mit zusammengesetzten Blättern schlafen manche fo, daß die Blattchen von entgegengesetten Seiten bes Hauptblattstieles sich nach oben zusammenlegen (Lathyrus odoratus, Colutea arborescens, Hedysarum coronarium, Vicia faba), ober sich senken und nach unten zusammenlegen, so daß sich entweder die Oberfeiten berühren (Phaseolus semierectus, Robinia pseudacacia, Abrus procatorius) ober bie Unterseiten (fammtliche Caffien). Endlich können sich auch die Blättchen nach der Lange des Haupt= blattstiels dachziegelförmig über einander legen, und dieß geschieht wiederum entweder vorwärts, fo daß die Oberseite des hinteren Blättchens die untere des vordern zum Theil bedeckt (Tamarindus Indica, Gleditschia triacanthos, mehrere Mimosen), ober ruchwärts, so daß die Blättchen gegen die Basis des Blattstiels sich zurud= beugen und jedes vordere mit der Oberseite dem hintern genähert ift (Tephrosia caribaea).

Nach Maßgabe ber Zusammensetzung der Blätter können auch zusammengesetzte Bewegungen eintreten. So können bei den gessiederten Blättern die Blättchen und der gemeinsame Blattstiel, bei den doppelt gesiederten Blättern auch noch die besondern Blattstiele sich besonders bewegen. Es sind jedoch nur wenige Beispiele von Blättern bekannt, die mehr als einen beweglichen Theil haben.

Die Bewegungen ber Blätter und Blättchen vieler (obwohl bei Beitem nicht aller) Pflanzen, namentlich berer mit zusammen-

gesetzten Blättern, erfolgt unter besondrer Mitwirkung einer kleinen Anschwellung (Blattkissen, pulvinus), welche sich an der Basis der Stiele oder Stielchen befindet. Die sehr interessant erscheinenden Bersuche und Ergebnisse Dutrochet's und Dassen's über den Mechanismus dieser Wirkung haben indeß durch die Bersuche von Meyen und von Miquel keine rechte Bestätigung gefunden. (Wiegm. Arch. 1839. II. 88. Meyen, Physiol. III. 538). Dassen glaubt ermittelt zu haben (Wiegm. Arch. 1838. I. 223. 325.), daß die Bewegung mit Aenderung des Sästelauses und der Kohlensäure-

bilbung zusammenhänge.

Feuchtigkeit befördert im Allgemeinen die nächtliche Richtung (Dassen). Ueber Einsluß von Licht und Wärme sind nach Maßegabe der Art, Stärke und Dauer ihrer Einwirkung oder Entziehung und nach Beschaffenheit der Pflanzen veränderliche Resultate erhalten worden. In den meisten Fällen scheinen die beweglichen Blätter nicht durch bloße Beraudung des Lichtes den Schlafzustand anzusnehmen; doch sand es in manchen Fällen statt. (Versuche darüber si. in Wiegm. Arch. 1838. I. 225.) Wan hat sogar Fälle des odachtet, daß bei starkem Sonnenschein Schließen der Blätter eintrat (bei Robinia und Mimosa pudica nach Sigwart, Reils Arch. XII. 33., bei Oralise und Lotusarten nach Dassen, Wiegm. Arch. 1838. II. 216.), was Einige Wittagsschlaf genannt haben.

Die Blätter mancher Pflanzen sind noch besonders empfindlich gegen gewisse Witterungseinslüsse, so daß man sie sogar zu Wetter= anzeigern vorgeschlagen (f. unten Pflanzenbarometer). Von der Empfindlichkeit mancher Blätter gegen mechanische und andere Reize

handelt der folgende Abschnitt.

## Schlaf ber Blüten.

An unregelmäßigen Blumen, namentlich ben Scitamineen, Orchibeen, Labiaten, Personaten, Papilionaceen sind noch keine Er=

icheinungen bes Schlafes beobachtet worben.

Bei manchen Blumen äußert sich der Schlaf nur dadurch, daß sie, während sie am Tage aufgerichtet sind, Nachts gegen den Horizont oder selbst gegen die Erde mit ihrer Deffnung sich kehren. (Euphordia platyphyllos, Geranium striatum, Ageratum conyzoides, Ranunculus polyanthemos, Drada verna, Verdascum dlattaria, Achyranthes lappacea, Thlaspi dursa pastoris, Alyssum montanum, Monarda punctata, Heracleum absinthisolium, besonders aufsallend Tussilago farfara.) Dieß Senken beruht inzwischen nicht auf Erschlaffung; denn versucht man die gesenkten

Stiele aufzurichten, fo schnellen fie wieder zurück, als wenn fie fich in einem gespannten Zuftande befänden. — Am häufigsten zeigt sich ber Blütenschlaf baburch, bag bie am Tage geöffneten Blumen fich Nachts schließen ober zusammenlegen: auch kommen einige Blumen vor, wo Reigung des Blumenftiels mit Schließung der Blumen in Berbindung eintritt (so Nymphaea alba und Tussilago farfara). Stralenblumen ichlafen fo, daß ber Stral entweder rudwarts fich dem Blumenftiele nähert (gemeine Chamille, Hundschamille u. a. Arten von Anthemis und Matricaria), oder daß die Ränder des Strals fich an der Oberfeite einwärts rollen (Gortoria pavonia). Gewisse Pflanzen giebt es, wo das Schließen oder Einrollen der Blumenblätter ftatt Nachts vielmehr umgekehrt am hellen Sonnen= schein stattfindet, und Abends wieder Ausbreitung eintritt (die Arten von Mirabilis, von Silene und Cucubalus, besonders die groß= blumigen von beiden lettern). Das feltenste Borkommen ift, daß der ganze Saum der Blumenkrone kraus wird, als wenn sie verwelkt ware, so daß, wenn man eine solche Blume im wachenden Zustande sieht, man sie nicht mehr für die nämliche halten sollte (Commelina coelestis, Mirabilis jalappa und longiflora, Oenothera tetraptera u. a.).

Manche Blumen sind in ihrem Deffnen und Schließen von äußern, besonders atmosphärischen, Ginflüssen wesentlich mit ab= hängig und beobachten teine ganz feste Zeit bei biesen Bewegungen. Linne, der den Pflanzenschlaf besonders sorgfältig untersucht hat, nannte fie meteorische (f. unten Pflanzenbarometer). Undre öffnen sich am Morgen und schließen sich am Abend; die Zeit ihres Aufgehens und Schließens ändert sich aber mit Ru= und Abnehmen der Tage. Solche nannte er tropische. Noch andere endlich öffnen und schließen sich immer zu bestimmten unveränderlichen Diese nannte er Aequinoctialblumen und brachte fie, so weit er Gelegenheit hatte, fie selbst zu beobachten, in eine Ta= belle, auf welche er seine Blumenuhr (Horologium florae) gründete (f. unten). Bergleicht man mit seinen zu Upfala aufgestellten Beobachtungen diejenigen, welche Decandolle bei einer Anzahl Ge= wächse in der Nähe von Paris anstellte, so fieht man, daß die Mequinoctial=Pflanzen, z. B. Papaver nudicaule, Nymphaea alba, Mesembryanthemum barbatum, Anagallis arvensis bei Baris zur nämlichen Stunde wie in Upfala ihre Blüten öffneten. fand R. Bultenen bei Wiederholung der Linne'ichen Beobachtungen in England diefelben bis auf einige Abweichungen bestätigt. Selbst in einem Treibhause, wo immer der nämliche Grad von Wärme unterhalten wird, und selbst dann, wenn die Fensterladen verschloffen sind, öffnen und schließen sich die Aequinoctialblumen um die gewöhnstiche Zeit.

#### Blumen=Uhr.

Bur zwecknäßigen Aufstellung einer Blumen-Uhr hat man ben Borschlag gemacht, die hierzu dienenden Gewächse auf ein Areisbeet, nach der Zeit des Oeffnens und Schließens der Blumen geordnet, (mit dem Eingange nach der Nordseite) zu pflanzen. Hier die erforderlichen Angaben (nach Reichenbach); wobei man freilich die Stunden nicht auf den Punkt zutreffend halten darf.

I. Pflangen, beren Bluten fich Bormittags öffnen: Bon 3-5 Uhr Tragopogon pratense L. — Bon 4-5 Uhr Thrincia tuberosa D. C. (Leontod. tub. L.); Helminthia echioides Gartn. (Picris echioides L.); Cichorium intybus L.; Hemerocallis fulva L.; Crepis tectorum L. — Bon 4-6 Uhr Picridium tingitanum Pers. (Scorz. tingit. L.) — Von 5—6 Uhr Sonchus oleraceus L.; Leontodon taraxacum L.; Barkhausia alpina Mnch. (Crepis alpina L.): Tragopogon crocifolium L: Rhagodiolus edulis Gärtn. (Lapsana rhagod. Scop.); Convolvulus sepium L. — Mach 6 Uhr Hieracium sabaudum L.; Hierac. umbellatum L. Bon 6-7 Uhr Hierac. murorum L.; Barkhausia rubra (Crepis s. Hostia rubra Mnch.); Sonchus arvensis L.; Sonchus palustris L. — Bon 6—8 Uhr Alyssum sinuatum L.; Leontodon autumnalis L. — Rach 7 Uhr Lactuca sativa L.; Nymphaea alba L.; Anthericum ramosum L. — 20n 7—8 Uhr Geracium praemorsum Schrbr. (Hierac. praem. L.); Sonchus alpinus L.; Hypochaeris maculata L.; Hedypnois rhagodioloides W. (Hyoseris hedypn. L.); Mesembryanthemum barbatum L. - Nach 8 Uhr Hieracium pilosella L.; Anagallis arvensis L.; Dianthus prolifer L.; Hypochaeris glabra L. — Bon 9—10 Uhr Calendula arvensis L.; Portulaca oleracea L. (Nach Andern 11 Uhr.) Von 9-12 Uhr Drosera rotundifolia L. — Nach 10 Uhr Alsine rubra Whlnb. (Arenaria rubra L.); Mesembr. crystall. L. — Bon 10-11 Uhr Mesembr. linguiforme L.; Papaver nudicaule L. (Nach Andern 4-5 Uhr); Hemerocallis flava L.; Hemerocallis fulva L. --Mach 11 Uhr Ornithogalum umbellatum L.; Calendula chrysanthemifolia Vnt. — Bon 11—12 Uhr Tigridia pavonia Pers. (Ferraria tigr.).

II. Pflanzen, beren Blüten sich Abends öffnen: Um 5 Uhr Mirabilis jalapa L.; Pelargonium triste Ait. — Von 6—7 Uhr Cereus grandiflorus Mill. — Bon 7—8 Uhr Mesembr. noctiflorum L. (Nach Andern 10—11 Uhr.)

III. Pflanzen, beren Blüten sich Vormittags schließen: Um 8 Uhr Leontodon taraxscum L. — Um 10 Uhr Picridium tingitanum L.; Lactuca sativa L. — Von 10—12 Uhr Cichorium intybus L.; Sonchus arvensis L. — Nach 11 Uhr Tragopogon crocifolium L. — Von 11—12 Uhr Sonchus oleraceus L. — Nach 12 Uhr Sonchus alpinus L.

IV. Pflanzen, beren Blüten sich Nachmittags und Abends schließen: Von 1—2 Uhr Hierac. umbellat. L.; Barkhausia rubra Dec. — Nach 2 Uhr Helminthia echioides L.; Hierac. murorum L.; Hypochaeris maculata L.; Geracium praemorsum Schrbr. — Von 2—3 Uhr Alsine rubra Whlnb. — Nach 3 Uhr Thrincia tuberosa D. C.; Anagallis arvens. L.; Calendula arvens. L.; Calend. chrysanthemisolia Vent. — Von 3—4 Uhr Anthericum ramosum L. — Nach 4 Uhr Alyssum sinuatum L.; Nymphaea alba L. — Nach 5 Uhr Hieracium sabaudum L. — Nach 7 Uhr Leontodon autumnalis L. — Von 7—8 Uhr Papaver nudicaule L. — Um 12 Uhr (Mitternacht) Cereus grandistorus Mill. (Reichenbach, die Pflanzen=Uhr. Leipzig, Voigt und Fernau 1846).

## Pflanzen=Barometer.

Regen ist zu erwarten, wenn Hibiscus trionum L. sich nicht öffnet; wenn die Kelche Ber Carlina acaulis L. sich schließen; wenn Porliera hygrometrica L., Oxalis acetosella L. und die meisten andern Arten diefer Gattung, ihre (zusammengesetten) Blätter falten; der Rlee die Stengel emporrichtet; Lapsana communis L. die Blüten Nachts nicht schließt, Draba verna L., Ranunculus polyanthemos L. die Blätter herabneigen; Anastatica hierochuntica L. die Zweige ausbreitet; Ranunculus repens L., Caltha palustris L. die Blätter zusammenziehen; die Birken ftark duften; die Conferben sich mit grüner Haut beziehen; die im Schatten getrockneten, in Linnen eingenähten Blüten von Asperula odorata L. einen ftarken Geruch von sich geben; Galium vorum L. sich aufbläht und eben= falls ftark riecht; die Stiele der Kapfeln von Funaria hygromotrica Schrob., welche, wenn es dürr ift, hin= und hergebogen aufgewunden find, fich entwickeln und ftreden (vorzüglich wenn die Kapfeln ent= leert find). — Stellaria media Dill. richtet bei heiterm Wetter des Morgens gegen 9 Uhr ihre Blüten in die Höhe, entfaltet die Blätter und bleibt bis gegen Mittag wachend; bei bevorstehendem

Regenwetter aber geschieht bieg nicht; die Pflanze bangt bann nieber und die Blüten bleiben geschloffen. - Calondula pluvialis öffnet sich zwischen 6 und 7 Uhr Morgens und pflegt gewöhnlich bis gegen 4 Uhr Nachmittags wach zu sein. Geschieht dieß, so ist auf beständige Witterung zu rechnen, schläft fie aber nach 7 Uhr Morgens noch fort, so ift noch vor Einbruch ber Nacht Regen zu erwarten. Manche Arten ber Gattung Sonchus zeigen für ben nächsten Tag heiteres Wetter an, wenn fich ber Blutentopf bei Nacht schließt, Regen, wenn er offen bleibt. — Pimpinella saxifraga L. verhält sich in dieser Hinsicht wie Stellaria media Dill. — Anemone ranunculoides L. erschließt bei Regenwetter ihre Blüten; Anemone nemorosa L. trägt bei trübem Wetter ihre Blüten nidend, bei heiterm Better aufrecht. — Erscheint bie Farbe ber Ellern lichter als gewöhnlich, fo ift Ralte und Froft zu fürchten; feben fie dagegen buntler aus, fo tritt Thauwind ein. (Reichen= bach, die Bflanzen-Uhr, S. 12.) An Robinia pseudacacia, einigen Lupinus = Arten, Mimosa dealbata und Caesalpinia pulcherrima hat man das Schließen der Blüten bei Unwetter wahrgenommen. (Daffen.)

#### Bewegungen bes Hedysarum gyrans.

Das Hedysarum gyrans (Desmodium gyrans), bessen Be= wegungen ich hier hauptfächlich nach Treviranus Physiol. II. 765. schilbere, ift ein kleiner Strauch mit gebreiten Blattern; bas End= blättchen ift gestielt und oval, die einander gegenüberstehenden Seitenblättchen aber linien= ober langettformig, faft ftiellos und vielmal kleiner als das Endblättchen. Nur diese Seitenblättchen zeigen eine auffallende Bewegung, während das Endblättchen blos bie gewöhnlichen Bewegungen best sogenannten Schlafens und Bachens zeigt. Es äußert fich biefe Bewegung ber Seitenblätichen in einem fast continuirlichen abwechselnden Aufsteigen und Senken berfelben, und geht befto lebhafter von Statten, je größer die Luft= warme und je fraftiger die Pflanze ift; wird daher bei einer be= trächtlich fühlen Witterung unterbrochen; dauert aber sonst im Schatten, wie im Lichte, bei Tag und Nacht, auch Winters im Treibhause fort. Gießt man kaltes Wasser über die Zweige ber Pflanze, so hört die Bewegung sogleich auf, läßt sich aber burch warme Wafferbampfe fogleich wiederherstellen. Auch wird die Pflanze gleichsam gelähmt, wenn man sie außer dem warmen Hause ber gewöhnlichen Temperatur aussett. Sest man eine Pflanze 2 ober 3 Stunden ins Duntel, so entsteht (nach Sumbolbt) eine

Beschleunigung ber Bewegung, wenn man sie nachher wieder bem Lichte aussett. Wird das Endblättchen durch den Wind bewegt. so hören die Bewegungen ber seitlichen Blätter auf. Mechanische Reize, elektrische Funken, der Magnet, flüchtige Beifter, das Beftreichen der Blättchen mit Del, die Unterbindung und das Ab= schneiben bes Stiels haben keinen Ginfluß auf die Bewegung. Am stärksten ist sie nach Brouffonnet zur Zeit ber Befruchtung. Das Aufsteigen der Blättchen geht langfamer als das Absteigen von Statten; überhaupt aber ift die Bewegung nicht gleichförmig. sondern hält zuweilen etwas an und schreitet bann, wie durch einen Stoß beschleunigt, für einige Augenblide in verftarttem Mage Gemeiniglich, wenn das eine Blättchen auffteigt, finkt bas gegenüberstehende, doch ist dieß nicht immer der Fall und sehr oft ist kein Zusammenhang zwischen beiden Bewegungen, so daß das eine Blättchen ruhen kann, während das andere fich fortbewegt. Die Bewegung hangt nicht von der Integrität der Bflanze ab; benn auch, wenn ber Hauptblattftiel vom Stode abgelofet, auch wenn vom Blättchen ber Obertheil weggeschnitten ift, dauert fie für eine Zeit lang fort und man versichert, daß ein Blättchen sich noch bewege, wenn es durch feinen Stiel mit der Spipe einer Nadel Das eigentliche Werkzeug der Bewegung fixirt ift. (Mirbel.) liegt in der Anschwellung der Stielchen, womit die Seitenblättchen am Hauptstiele ansitzen.

Das Hedysarum gyrans scheint übrigens nicht ganz allein hinsichtlich dieser Bewegungen zu stehen. Mirbel bemerkt, daß, wenn Blätter von Hedysarum vespertilionis, statt einsach zu sein, wie gewöhnlich, aus drei Blättchen bestehen, was nicht gar selten der Fall sei, die beiden Seitenblättchen eine ähnliche Bewegung, aber unendlich schwächer als die von Hed. gyrans, haben; auch bei Hedysarum cuspidatum W. und H. laevigatum Nutt. und H. gyroides scheint etwas dergleichen vorzukommen.

Außer jenen freiwilligen, vom Lichteinfluß unabhängigen, Bewegungen kommen an Hedys. gyrans auch noch vom Licht= einfluß abhängige Bewegungen vor, welche aber nicht die Seitenblättchen, sondern die Hauptstiele und Hauptbätter be=

treffen und mit den vorigen in keiner directen Beziehung stehen. Diese Bewegung besteht in einem Aufrichten beim Licht und in einem Niedersinken in der Dunkelheit. Sie geschieht in den Gelenken, wodurch das Blatt mit dem Stiel und dieser mit dem Zweige verbunden ist. Die Empfindlichkeit der Pflanze gegen das Licht ist so groß, daß nach Hufelands Beobach-

tungen schon der Widerschein der Sonne von einer ungefähr 20 Schritte entfernten Mauer ein deutliches Aufrichten, so wie das Abhalten des Sonnenlichtes durch einen undurchsichtigen Körper und eine vor der Sonne vorüberziehende Wolke ein Niedersinken der Blätter bewirkte. Bei voller Mittagssonne und dei dem durch ein Brennglas concentrirten Sonnenlicht bemerkte Hufeland eine zitternde Bewegung der Hauptblätter und der ganzen Pflanze. (Auch Dassen sagte sei ihm keine Pflanze bekannt, deren Blätter sich so schnell dem Lichte zuwenden als Hod. gyrans und gyroides.) Das Mondlicht, künstliches Licht, chemische und mechanische Keize hatten keinen Einfluß auf jene Bewegung; wohl aber bewirkten elektrische Funken ein Senken der Blätter.

# IX. Reizbewegungen ber Pflanzen.

Man berühre einen Staubsaben ber Berberis-Blüte (Sauersborn, Berberis vulg. L.) auf seiner dem Pistill zugekehrten Seite unten mit einer Nadelspize oder dergleichen; sofort sieht man ihn der Spize entgegen eine rasche Bewegung gegen das Pistill zu machen, und nach einiger Zeit von selbst zur ersten Lage zurücksehren.

Man reize die von einander klaffenden Lappen der Narbe (des Endtheils vom Pistill) einer Martynia annua oder Bignonia radicans oder mancher Arten von Gratiola oder Mimulus (z. B. glutinosus, aurantiacus, guttatus) an der innern Seite mit einer Nadel, einer Feder, oder lasse einen Tropsen Wasser darauf fallen; so schließt sich sogleich die Narbe und öffnet sich

nach einiger Zeit von selbst wieder.

Man berühre die aus der Verwachsung von Pistill und Staubsäden gebildete, von Natur abwärts gekrümmte Genitaliensäule von Stylidium graminifolium, adnatum oder corymbosum. Bei der leisesten Berührung streckt sie den untern Theil der Krümmung gerade und schnellt dadurch in die Höhe dis saft zur entgegengesetzten Seite, wonach sie langsam in ihre vorige Lage zurücksehrt.

Man berühre das gefiederte Blatt einer Sinnpflanze (Mimosa pudica) am verdickten Stielende, oder erschüttere das Blatt (oder die ganze Pflanze); so legt es seine Blättchen sogleich zusammen und neigt sich selbst rückwärts gegen den Stengel. (Eine empfindliche Sinnpflanze zog schon dei Erschütterung der Erde durch einen vorbeireitenden Reiter die Blätter wie erschreckt zusammen.) Allmälig kehrt auch hier die natürliche Lage von felbst zurück.

Es giebt noch mehr bergleichen Beispiele (wovon später);

für jett genügen biefe.

Wer die Seele der Pflanzen nur an aroben Aehnlichkeiten mit dem Thierreiche zu fassen vermag, für den werden diese, den thierischen so ähnlichen, Reizbewegungen immer von besonderm Gewicht erscheinen. Schon die oberflächlichste Analogie läkt sie auf Empfindung deuten. Stellen wir unfrerseits das Gewicht dieser Analogie gegen das, was allgemeinere Betrachtungen für uns haben muffen, weit zurud und geben Gegnern zu, daß fie für sich allein wenig ober nichts beweisen konnten. Lassen sich boch, wenn man einmal feine Seele in ben Pflanzen haben will, allerhand mechanische Erklärungsweisen auf biese Bewegungen anwenden, wie freilich eben so gut auf die bei den Thieren analog portommenden, oder diefelben von einer so zu sagen todten Lebensfraft abhängig machen, die freilich selbst nur ein tobter Begriff ist. Wichtiger ift, daß solche Reizbewegungen im Ganzen nur Ausnahmen im Pflanzenreich find; und die Seele foll uns boch nicht blos eine Ausnahme in diesem Reiche sein. Man muß aber die Gründe für die Pflanzenseele überhaupt nicht blos einzeln, sondern im Zusammenhange fassen; und wenn allgemeinere Betrachtungen eine solche schon haben wahrscheinlich erscheinen lassen, so können dann an sich wenig beweisende Einzelheiten zu schlagender Unterstützung dienen. So, meine ich, verhält es sich mit jenen Reizbewegungen ber Pflanzen.

Als die Gallier bei ihrem Einfalle in Rom die alten Senatoren am Markte still auf ihren Stühlen sigen saben (Liv. V. 41.), schienen ihnen dieselben auch gar keine lebendigen Wesen zu sein; so still saßen sie; bis Einer ben Papirius am Barte zupfte, da schlug dieser mit dem Stabe nach ihm. Nun aweifelte kein Gallier mehr. So, si licet magnis componere parva, ist es mit den Pflanzen. Es fehlt im Grunde nichts an ben wesentlichen Zeichen ber Beseelung, nur bas Stillsigen macht uns bedenklich. Wenn wir nun aber Eine zupfen ober stechen, und sie schlägt plöglich aus, so sollte uns das eben so

vollends überzeugen.

Schlägt nicht jebe aus, nun so muffen wir uns erinnern, daß, auch wo es geschieht, es im Grunde schon mehr ist, als wir verlangen können. Im Allgemeinen sind die Pflanzen einmal nicht barauf eingerichtet, ihre Empfindungen in auffallenden Bewegungen fund zu geben; sie reagieren auf ihre Lebens- und Empfindungsreize in stillerer Beise durch die Art, wie sie ihr Wachsthum, ihre Karbe, ihre Stoffbildung banach einrichten, wo= von wir Beispiele genug kennen gelernt haben, und noch mehrere kennen lernen werden. Nun aber hat die Natur den Plan deffen, was sie dem Thier- und Pflanzenreiche zuertheilen wollen, bei allem Auseinanderhalten in der Hauptsache, ungewohnt und ungewillt, strenge Grenzen zu ziehen, auch wieder nach so mancher Beziehung verschränkt, wovon sich uns später (XII) noch viele Beispiele barbieten werben; und so finden wir hierzu im Grunde nur einen Beleg mehr in jener Beise, wie sich die Pflanze mitunter gegen Empfindungsreize benimmt. Im Uebrigen geben biefe Bewegungen eine gang gute Bestätigung ber frühern Bemerkung, daß die Pflanze Nerven zu so Manchem nicht nöthig hat, wozu das Thier sie nöthig hat. Denn in der That find bei allen Reizbewegungen der Thiere die Nerven wesentlich und nothwendig im Spiele. Bedarf aber die Pflanze der Nerven nicht zur Reizbewegung, so wird sie berselben auch nicht zur Reizempfindung bedürfen. - So find uns diefe Bewegungen doch in mehrfacher Beziehung von Bedeutung.

Freilich kann Jemand sagen, der Umstand, daß diese Bewegungen ohne Nerven, wie ohne Muskeln, vor sich gehen, beweise gerade am besten, daß sie von den Reizbewegungen der Thiere ganz verschiedener Natur, mithin wenn diese, nicht auch jene auf Empfindung zu deuten sind. Und gewiß sind beide sehr verschieden in Betreff der Mittel, wodurch sie zu Stande kommen. Aber soll ich nochmals wiederholen, was ich schon dei Erörterung der Nervenfrage gesagt, daß die Natur analoge Zwecke durch verschiedenste Mittel zu erreichen liebt? Ersolgt doch sogar die Reizbewegung der Polypen ohne überall nachweisdare Muskeln und Nerven; giebt es aber etwas dergleichen in ihnen, ist es doch von dem, was bei höhern Thieren in der Reizbewegung thätig auftritt, sehr verschieden (vgl. Siebold, Vgl. Anat. I. 31).

Zuletzt sind Nerven und Muskeln ursprünglich doch auch nur aus Zellen gebildet wie die Gebilde, die bei der Reizbarkeit der Pflanzen betheiligt sind. Also so ganz verschieden sind nicht einmal die Mittel.

Was wichtiger sein muß als die Bergleichbarkeit der Mittel, ist, daß die pflanzlichen Reizbewegungen jedenfalls alle wesentlichen vitalen Eigenthümlichkeiten der thierischen zeigen. Gilt dann überhaupt Analogie, und was soll sonst hier gelten, so muß die Empsindung, die sich an die thierischen Reizbewegungen knüpft, auch für die so analogen pflanzlichen mitbeweisen. Betrachten wir also diese Uedereinstimmung jetzt etwas näher.

- 1) Sine besondere Sigenthümlichkeit der thierischen Reizbar= keit liegt darin, daß sie durch Reize der verschiedensten Art in ähnlicher Weise angesprochen wird. Eine Maschine bewegt sich zwar auch, wenn man sie anstößt, aber nicht, wenn man sie brennt, mit Schwefelfäure betupft, ihr einen elektrischen Schlaa versett; bagegen zucht ein Glied eines Thieres ungefähr auf dieselbe Art, welcher Reiz auch barauf einwirke; und ber Sehnerv empfindet Licht, mag wirkliches Licht darauf wirken oder ein Schlag ins Auge gethan werben. Ebenso ist es mit der Pflanzenreizbarkeit. Gine Sinnpflanze wird durch mechanische Erschütte= rungen, Verbrennung mittelst Feuer, chemische Reize verschiedenfter Art, eleftrische Funken, plöglichen Zutritt vollen Sonnenlichts nach zuvorigem Aufenthalt im Halbdunkel, schnellen Uebergang sowohl zur Hige als zur Kälte, plögliches Zulassen freier Luft nach längerem Verschluß zu benselben Bewegungen veranlaßt, nur daß solche nach Makgabe der Stärke des Reizes und der Empfindlichkeit ber Pflanzen stärker ober schwächer ausfallen und mehr oder minder weit sich erstrecken. Aehnlich mit andern reizbaren Pflanzen (f. unten).
- 2) Eine durchgehende Uebereinstimmung in der Wirkungs-Weise und Stärke derselben Reize wird man zwar zwischen Pflanzen und Thieren nicht erwarten können, da schon im Thierreiche selbst Verschiedenheiten in dieser Beziehung vorkommen. Aber an Beispielen bedeutungsvoller partieller Uebereinstimmung sehlt es nicht. In dieser Beziehung erscheint besonders wichtig, daß der Galvanismus, dieser so eigenthümliche

Lebensreiz für Thiere, eine ähnliche Rolle (selbst in Betreff ber unterschiedenen Wirkung beider Pole) auch bei den reizbaren Pflanzen zu spielen vermag, und daß starke elektrische Schläge hier wie dort die Reizbarkeit vernichten.

Die Reizung der Pflanzen durch Galvanismus wird freilich burch das schlechte Leitungsvermögen der Pflanzen erschwert; daher mit einfachen Retten nichts auszurichten: und selbst in Betreff ber Säulenwirkungen widersprechen fich die Beobachter; boch hat Raffe gezeigt (Gilberts Ann. XLI. 392), wie ber Versuch an Berberis ficher und mit vollkommener Ausschließung alles mechanischen Reizes gelingt, nämlich so: Man bringt eine Berberis-Blume durch eine in ihren Stiel gesteckte Nabel mit dem positiven Bole einer Saule von etwa 40 Paaren in Verbindung oder stellt sie mit ihrem Stiele in ein Glas Wasser, in welches der Draht vom positiven Vole der Säule hinabhängt, und schiebt bann an das Blumenblatt des ber Reizung auszusetzenden Staubfabens ein Stückhen feuchtes Bapier an, wobei, falls man nur jeden Stoß und Druck vermeidet, Alles noch durchaus ruhig bleibt. Dann legt man auf dieses Papierstücken ben Draht bes negativen Pols leise auf. Sofort springt jest ber zugehörige Staubfaden zum Piftill über, öfters auch die benachbarten Staubfaben zugleich ober in ben nachsten Augenblicken. leise Berührung des obern Endes des Blumenblatts selbst mit dem negativen Poldrafte (unter Schluß der Kette) ohne Zwischenwirkung bes Papiers hat bei reizbaren Staubfäben benselben Erfolg; weniger constant ist der Erfolg, wenn die Fläche des Blumenblatts direct berührt wird. Auch das Einbringen der Blume durch Narbe und Stiel in die Kette ist gewöhnlich fruchtlos. Gine umgekehrte Anwendung der Pole, wo nämlich der negative auf den Stiel, der positive auf das Blumenblatt wirkt, ist weniger wirksam; sofern dann bei Blumen, die bereits durch Versuche ober durch langes Stehen ber Stiele in Waffer angegriffen find, zuweilen nach Schließung ber Rette die Bewegung ein= ober ein paarmal ausbleibt, ober auch wohl erft ein paar Augenblicke nach der Schließung eintritt. Dieß ent= spricht der thierischen Muskelreizbarkeit in sofern, als auch bei der gewöhnlichen Reizbarkeit an Froschschenkeln die Zuckungen lebhafter und dauernder find, wenn das negative Metall an dem fich bewegenden Theile, das positive am Nerven anliegt. Eine Bewegung bei Trennung der Rette konnte, ebenfalls analog wie bei Froschschenkeln, nicht beobachtet werden. War die Berberisblume frisch gepflückt, wenigstens nicht durch wiederholte Reizung angegriffen, so brauchten die galvanisch

gereizten Staubfäben nur 2 bis 2 1/2 Min., um sich vom Pistill wieder zu entfernen und wieder reizdar zu sein.

Die Bernichtung pflanzlicher Reizbarkeit durch ftarke elektrifche Schläge hat humbolbt an ben Staubfaben von Berberis beobachtet (Berf. ü. g. M. u. R. II. 195.), und Raffe einen abn= lichen Einfluß von Baffer und Beingeift auf die Reizbarkeit derselben wahrgenommen wie auf die der Froschschenkel. schwächenbe Wirtung nartotischer Gifte follte man nach manchen Berfuchen (3. B. von Miquel und von Daffen an Mimosa in Fror. Not. 1889. Mai. 207; Wiegm. Arch. 1838. II. 858; von Gartner an Mimulus u. f. w.) für entschieden halten, doch scheinen bie Versuche von Göppert (in Pogg. Ann. XIV.) noch entschiedener bagegen zu sprechen; obwohl er einen geringen Einfluß auf Mimosa augiebt. Gewiß ift nach Bersuchen von Marcet, Jäger, Göppert, Daffen, daß die Pflanzen durch Blaufaure, Arfenik, Quedfilber, Rampher u. A. (in Auflösung ober Dampfform auf verschiebentliche Weise angewendet) getöbtet werden. (Bgl. Treviranus. Phyfiol. II. 724; Bouchardat's Berfuche insbesondere, wo u. a. die große Schäblichkeit aller Queckfilber=Berbindungen felbst in kleinster Menge gezeigt wird, s. in Comptes rendus. 1843. 11. p. 112.)

- 8) Ein gereizter thierischer Theil kehrt bei Wegsall bes Reizes allmälig von selbst zu seinem frühern Zustande zurück, doch langsamer als der Reizzustand eintritt. So schließt eine Auster gereizt ihre Schalen rasch, öffnet sie aber nur langsam; der grüne Polyp zieht sich gereizt rasch zusammen, streckt sich aber nur allmälig wieder. Dasselbe sindet sich, und zwar ganz übereinstimmend, bei allen Reizbewegungen der Pslanzen. Die rasch bewegten Theile kehren von selbst, aber viel langsamer, in ihre vorige Lage zurück, als die Hindewegung geschah.
- 4) Bei Thieren wird die Reizbarkeit durch öfter oder länger anhaltende Reizung abgestumpst oder erschöpft, durch Ruhe wieder hergestellt, sofern die Reizung nicht übertrieben worden. Sben so bei allen reizbaren Pflanzen. Sogar Erscheinungen der Gewöhnung an Reize hat man bei Mimosa u. a. beobachtet.

Ein Berberisstaubsaben ist erst etwa 5 bis 8 Minuten, die Geschlechtssäule des Stylidium 12 bis 15 Minuten nach erfolgter Reizung aufs Reue reizbar; durch wiederholte Reizung aber wird die Reizbarkeit ganz erschöpft. Auch bei einer Sinnpslanze ersolgen

bie Bewegungen um so langsamer und unvollständiger, je öfter nach einander man dieselbe solche vollziehen ließ.

Was sich als Gewöhnung deuten läßt, sind Erscheinungen wie folgende: Desfontaines beobachtete an einer Sinnpflanze, die er mit sich im Wagen führte, daß sie durch die Erschütterung anfangs sich schloß; endlich aber, trot der fortbauernden Bewegung bes Fahrens, geöffnet blieb; als ob fie sich baran gewöhnt hätte. Nach= bem ber Wagen eine Zeit lang gehalten, und nun wieder fortfuhr, schlossen sich die Blätter abermals und öffneten sich dann während des Fahrens von Neuem. Daffen wiederholte biefen Berfuch, indem er eine Sinnpflanze 3/4 Stunde lang in eine schaukelnde Bewegung brachte, wobei die Blätter sich schlossen, aber nach 1/2 Stunde sich wieder öffneten. Nach Beendigung dieses Versuchs waren die Blätter eine gute Stunde lang unbeweglich. Mit einem Male fingen alle Blätter an sich zu senken, und als sie sich bann wieder aufrichteten, war die Reizbarkeit in ihnen wieder hergestellt. Bei Dionaea muscipula (S. 144) scheint diese Gewöhnung nicht statt zu finden, da die Blattlappen sich nicht öffnen, so lange das gefangene Infect dazwischen bleibt. Morren beobachtete an bem reizbaren Griffel ber Goldfussia anisophylla (S. 140), daß, wenn man die Pflanze aus dem warmen Treibhause (250 R.) in ein kühles Zimmer (+ 2° bis 10° R.) brachte, längere Zeit die Reizbarkeit ganz verschwunden schien, nach 12 bis 48 Stunden aber hatte sich die Pflanze so an den kühlen Aufenthalt gewöhnt, daß nun dieselbe Reizbarkeit als in der Wärme statt fand.

5) Der Grad der Reizbarkeit der Thiere hängt theils vom Gesundheitszustande derselben ab, so daß er (abgesehen von manchen nervösen Krankheiten) mit der Lebenskräftigkeit derselben zunimmt, theils haben Alter, Geschlechtsverhältnisse, Jahreszeit, Witterung u. a. äußere Umstände großen Sinfluß darauf. Und wieder ebenso bei den reizdaren Pflanzen.

Hegel (Naturphilosophie S. 480) sagt, um die Reizdewegungen der Pflanzen nicht auf Gefühl deuten zu müssen: "Die Aeußerlichkeit der Ursachen dieser Reizdarkeit beweisen aber besonders die Besodachtungen von Medicus, daß mehrere Pflanzen der kältern Himmelsstriche Nachmittags und bei heißer trockner Witterung gar nicht, hingegen Worgens nach starkem Thau und den ganzen Tag hindurch dei gelindem Regen sehr reizdar sind; daß Gewächse der wärmern Klimate ihre Reizdarkeit nur dei heiterm Himmel äußern; und daß alle Pflanzen am reizdarsten sind, wenn der Samenstaub

eben reift und das Piftill sich mit einem glänzenden Dele bebeckt."— Ich begreife inzwischen nicht wohl, wie man hierin Beweißgründe gegen eine Bedeutung der pflanzlichen Reizbewegungen für Gefühl oder Empfindung finden kann; da in all dem die pflanzliche Reizbarkeit nur der, sicher mit Empfindung in Beziehung stehenden, Reizbarkeit der Thiere (insbesondere der niedern) analog ist. Man erinnere sich z. B. an das verschiedene Verhalten der Froschpräparate je nach Jahreszeit und andern Umständen bei galvanischen Versuchen.

Man könnte sich veranlaßt halten, Einwürse gegen die psychische Bedeutung der pflanzlichen Reizbewegungen daher zu entnehmen, daß sie zu offen den Charakter physischer Nothwendigteit an sich tragen, und daß sie selbst noch an abgeschnittenen Pflanzentheilen (z. B. abgeschnittenen Zweigen der Sinnpflanze, abgeschnittenen Narben von Mimulus) vor sich gehen; wenn nicht, abgesehen von dem, was schon früher zur Erledigung erstern Einwands gesagt worden, auch hierin nur Aehnlichkeiten mit thierischen Reizbewegungen lägen, welche sicher mit Empfindung in Beziehung stehen. Sin unvorhergesehener Lichtstrol oder Nadelstich nöthigt ja selbst unsern Augen, unsern Gliedmaßen so gut eine Zuckung und Empfindung ab als die Nadelspitze dem Berberisstaubsaden. Wille, wo er in Wirkung tritt, kann freilich jene Bewegung unterdrücken, aber er macht weder sie noch die Empfindung.

Bei kleinen Kindern, wo eigentlicher Wille überhaupt noch nicht in Kraft tritt, nehmen Reizbewegungen geradezu den Charakter unfreiwilliger Bewegungen an. Und Pflanzen verhalten sich auch sonft Kindern sehr analog (vgl. XV). "Beim leichten Reiben des Handrückens strecken sich bei kleinen Kindern alsbald die Finger, beim Reiben der Rückseite des Vorderarms die Arme und beim gleichen Berfahren am Schienbein die Beine, wogegen das Kitzeln der innern Hand eine augenblickliche Krümmung der Finger bewirkt." (B. d. Kolk in Fror. und Schleidens Not. Oct. 1847. No. 75.

Die Reizbewegungen an abgeschnittenen Pflanzentheilen andrerseits sind nur analog den Reizbewegungen, die auch an abgeschnittenen Froschschenkeln, Salamanderschwänzen u. s. w. beobachtet werden können. Sofern man freilich voraussetzt, daß in den abgeschnittenen thierischen Theilen selbst keine Empfindung mehr walte, könnte man dieß in so fern gegen uns wenden, als man sagte, daß Reizbewegungen, wenn sie doch überhaupt ohne Empfindung vorkommen können, auch überhaupt nicht aus Empfindung deuten können. Und in der That werden Reizbewegungen an Pflanzenstücken so wenig auf Empfindung dieser Stücke deuten, als es dei Thierstücken der Fall; aber dann doch auch sicher eben so viel an ganzen Pflanzen auf Empfindung dieser Pflanzen, als es bei ganzen Thieren der Fall. Man muß nur nicht schief vergleichen. Wir behaupten ja nicht, daß die Reizbewegung an sich Empfindung mache, sondern nur, daß sie Neizbewegung an sich Empfindung mache, sondern nur, daß sie Musammenhange des Organismus der Empfindung oder einem damit in Beziehung stehenden Triebe diene. Der Mechanismus dazu kann dann freilich auch noch in den abgetrennten Theilen übrig bleiben.

Hier zusatweise noch einige nähere Notizen über die bis jett bekannten Beispiele pflanzlicher Reizbewegung:

#### Reizbewegungen an Staubfaben.

Außer am gemeinen Berberisstrauche hat man eine Reizbarteit ber Staubfaden mahrgenommen: bei ben nordameritanischen Berberisarten mit gefiederten Blättern, Berberis humilis und canadensis (Mahonia Nutt.); aber nicht bei andern Berberibeen, wie Epimedium, Leontice, Nandina; — bei einigen Gewächsen ber Cactus= und Cisten=Familie namentlich: Opuntia vulgaris, ficus indica, tuna D. C. (Cactus opuntia, ficus indica, tuna), nach Medicus auch bei Cereus grandifl. hexagon. und peruvian., was jedoch Treviranus nicht bestätigt finden konnte; ferner Cistus helianthemum, apenninum und ledifolium (Helianthemum vulg., apenn. und lodifol.); bei den Zwitterblumen einiger Centaureen, namentlich Centaurea spinosa, ragusina, cineraria, glastifolia, eriophora, salmantica. Isnardi, pulchella Led. (bei letterer fand Treviranus den Erfolg besonders auffallend); — endlich an Sparmannia africana (einer Tiliacee). Ueber manche ganz intereffante Er= scheinungen an Staubfaben verschiedener Gemachse, die jedoch, statt von Reizbarkeit, worauf sie wohl geschoben worden, von mechanischen ober andern Ursachen abhängen, (an Parietaria, Chenopodium, Atriplex, Spinacia, Urtica, Humulus, Morus, Farskalea, Genista, Spartium, Indigofera, Medicago, Kalmia u. A.) vgl. Treviranus,

Physiol. II. 789. (Gegen Rasse's Versuche an Parietaria und Urtica insbes. vgl. Wiegm. Arch. 1886. II. 100.)

Die Staubfäben bes gemeinen Berberissstrauchs lassen sich noch in Bewegung setzen, wenn man ihnen auch den obern Theil abgeschnitten oder von der Blume das Pistill, die Kelch= und Blumenblätter weggenommen hat. Verhindert man sie in dem Augenblick, wo man sie reizt, an der Aeußerung ihrer Bewegung, so bleiben sie auch nachher unverändert in ihrer ersten Stellung.

Bei ben Gemächsen ber Cactus = und Ciftenfamilie ge= ftaltet fich die Reizbarkeit fo, daß, wenn man mit einem Strobhalme oder dem Barte einer Keder quer über die Kilamente streicht oder auf fie blaft, dieselben eine langsam drehende und frümmende Be= wegung machen, welche immer nach ber entgegengesetzen Richtung als die, welche ber Stoß ihnen ertheilt hat, erfolgt. Diese Bewegung ift besto lebhafter, je warmer bis auf einen gewissen Grad bie Atmosphäre ift, hat aber doch nicht dieselbe Schnelligkeit wie bei Berberis und wird auch nicht durch bloße Erschütterung hervorgebracht. — Die Reizbarkeit ber Centaureen zeigt sich am lebhaftesten an Scheibenblumchen, welche eben erft aufgeblüht find. Die Filamente ziehen sich hier bei Berührung ber Antheren zusammen; nicht immer gleich, sondern erft eine ober etliche Secunden nach erfolgter Berührung, und kehren nach einiger Zeit, aber ganz allmälig, in ihre vorige Stellung zurud, wonach fich die Reizung mit Erfolg wieder= holen läßt. Auch hier begünftigt Barme ber Luft die Reizbarkeit. (Treviranus, Bhyfiol.)

Morren unterscheibet näher 5 Bewegungen an den Blüten der Centaureen: "1) Wenn man die Blümchen vor dem Hervorkommen ber Stigmate leicht berührt, so machen fie eine Bewegung nach bem Mittelpunkte ber zusammengesetzten Blüte und zurud. 2) Dann geschieht ein Herauswerfen bes Pollen. 8) Die Stigmate bringen hervor. 4) Berührt man nun leicht die Blüten ober die Stiamate, so machen fie eine drehende Bewegung. 5) Reizt man endlich die Stigmate, so zieht fich die Antherenröhre nieder und steigt bann wieder aufwärts. Die erste Bewegung rührt von einer Verkürzung der innern Käden der Staubfäben her, die an das Blumchen angewachsen find, und das Blümchen mit dem Piftill fortziehen. Die zweite und britte werden burch das Nachwachsen des Griffels hervorgebracht; die vierte ift ebenfalls eine Folge ber Verturzung ber angewachsenen Staubfaben. bie nach einander erfolgt, und so ist es auch die fünfte. In allen biesen Fällen find es also die Staubfaben, welche burch ihre Reizbarkeit bie Bewegungen hervorbringen." (Wiegm. Arch. 1844. II. S. 128.)

## Reizbewegungen bes Biftills.

An der bloken Narbe des Bistills sind Reizbewegungen namentlich bei mehreren Gattungen ber Bersonatenfamilie mit zweilippiger Narbe beobachtet worden, wovon oben (S. 130) Martynia annua, Bignonia radicans, und die Geschlechter Gratiola und Mimulus (in ihren meiften Arten) mit furzer Beschreibung der Erscheinungen genannt find. Medicus will diese Reizbarkeit auch an der zweilippigen Narbe von Lobolia syphilitica, crinoides und crinus bemerkt haben, zu welcher Beobachtung jedoch, wie er felbst gesteht, eine mehr als gewöhnliche Aufmerksamkeit Außerdem sind Reizbewegungen noch an der Narbe von Goldfussia anisophylla und Goodenia, an bet Benitalien= fäule von Stylidium und ben kappenförmigen Unhangen am Ovarium bei Pinus larix (Lärchenbaum) beobachtet worden. Ueberall scheint diese Reizbarkeit mit dem Befruchtungsact in Beziehung zu stehen. Bei den zweilippigen Narben der Versonaten ift bieß insofern ber Fall, als ber Bollen, auf die Narbe gelangend, ihr Schließen bewirkt und festgehalten wird, wobei nach Don's Ansicht ber Druck auf ben fluffigen Inhalt bes zum Schlauche auß= wachsenden Vollen beitragen soll, diesen Inhalt bis zum Gichen herabzutreiben (?).

lleber die Reizbarkeit der Narbe von Mimulus hat Gärtner neuerdings besonders sorgsältige Versuche angestellt. (Gärtner, Versuche und Beobachtungen über die Vestruchtungsorgane in den vollk. Gewächsen. Stuttgart. 1844.) Abgeschnitten und in seuchtem Sande erhalten verhielt sie sich eben so wie unabgeschnitten. Erschütterung wirkt nicht darauf, wohl aber chemische Reize, wie Schweselsäure. Durch Worphinol oder Strychninol (Gemisch aus Worphin oder Strychnin mit Del) wird die Reizbarkeit geschwächt und endlich zerstört. Die Castration hatte auf die Reizdarkeit keinen weitern Einsluß, als daß dadurch die Dauer der Blume und so auch der Narbe verlängert wurde. Eine Einwirkung des eigenen Pollens auf die Reizdarkeit sindet nur zur Zeit der Conceptionsfähigkeit statt; chemische Reize wirken aber auch außer dieser Zeit.

Bei Goldfussia anisophylla (sonst Ruellia anisophylla) sieht man, wenn die Blüte sich öffnet, das Ende des Griffels, der die Form eines oben zum Haken umgebogenen zugespitzten Drahtes hat, über die Staubsäden hinaus gekrümmt, so daß die Narbe, welche sich nur auf einer Seite des Griffels in einer gewissen Länge von der Spitze an sorterstreckt, condex nach dem Himmel gerichtet,

und die Concavität des Hakens gegen die Staubfaben gewendet ift. Wenn aber irgend etwas den Griffel berührt, oder man darauf bläft ober die Bflanze erschüttert, ober sie rasch aus warmer (25° R.) in falte (- 20 R.) Luft bringt, so richtet sich bas gefrümmte Ende bes Griffels ganz gerade auf, bald so gerade wie ein Pfeil, bald etwas gefrümmt wie ein Flamberg; zuweilen (boch felten) zeigt ber Griffel auch eine seitliche Bewegung, nach Rechts oder Links, nach Vorn ober nach hinten. Ja bei großer Warme frümmt fich ber gereizte Griffel sogar in einem Bogen nach ber entgegengesetten Seite, fo daß dann der Briffel mit feiner Narbenflache faft un= mittelbar auf der Corolle liegt. Bis zur Rudtehr in die freiwillige ursprüngliche Lage vergeht wohl über 1/4 Stunde. Der Versuch läßt sich oft erneuern. Die Empfindlichkeit bes Griffels beginnt nicht früher als beim Deffnen ber Antheren und dauert fo lange, bis die Blume verblüht ift. Sie zeigt fich an abgeschnittenen Blumen, ja selbst an isolirten Griffeln, so gut, als wenn sie noch an der Pflanze find. Selligkeit ober Dunkelheit macht keinen Unterschied im Gelingen des Versuchs. Der Zweck der Reizbewegung ift offen= bar die Ausführung der Bestäubung, wie später (XI) näher zu Eine freiwillige Bewegung konnte nicht wahrgenommen (Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxelles. 1839.) werben.

Bei ber Gattung Stylidium, beren Reizbewegungen oben S. 130 furz angeführt find, ift die Saule, welche fich mit zwei Antheren und der Narbe endigt, als eine Verwachsung zweier Fila= mente zu betrachten, welche einen Griffel einschließen. Sie hat eine doppelte Sförmige Krümmung und ist im natürlichen Zustande an der untern Seite des Blumenrandes herabgebogen. Untersuchungen über Stylid. graminifolium ergaben näher Folgendes: Die Bewegung des Säulchens findet blos vermöge der Beweglichkeit ber Krümmung an der Basis besselben ftatt. Im Knospenzustande zeigt sich die Reizbarkeit noch nicht; sie beginnt nicht vor der Deffnung der Antheren und zeigt sich mit voller Kraft erst dann, wenn sie angefangen haben, fich nach ben Seiten zurudzuschlagen, mas fie während ber Befruchtungszeit thun. Wenn ber Antherenapparat verwelft ist, hört die Reizbarkeit auf. In der Regel erfolgt die Bewegung nur nach Reizung; doch an sehr heißen Tagen, besonders zur Mittagszeit, sah Morren auch öfters, daß sich das Säulchen von freien Studen aufrichtete (langfam, in etwa 1/2 Min., mabrend bei Reizung sehr schnell) und auch wieder von selbst in seine vorige Stellung zurudkehrte. Ift bas Saulchen einmal aufgerichtet, fo sucht man es vergebens in seine Tieflage zurudzuführen; es schnellt

burch Clasticität von selbst wieder in die Höhe. Die Reizbarkeit besteht auch an abgeschnittenen Säulchen, ja selbst an dem aus dem Säulchen herausgeschnittenen Krümmungsstück der Basis unverändert

fort. (Nouv. Mém. de l'Acad. de Brux. 1838.)

Ueber die Reizbarkeit der kappenförmigen Anhänge, welche an ber Bafis ber Ovarien bes Larchenbaums (Pinus larix) figen (bon Don, wie es scheint falschlich, für Stigmate gehalten), berichtet Don wie folgt: "Ich nahm einen Zweig mit nicht befruchteten Blüten, schüttelte ben Pollenstaub ber mannlichen Ratchen eines andern Zweiges barüber aus, fand barauf die Stigmate vollkommen mit Vollen gefüllt, und konnte nun leicht bemerken, wie die Wände bes Stigma sich allmälig bis zu vollkommenem Zusammenschluß zusammenzogen; was offenbar ben Zweck hat, auf ben flüssigen Inhalt ber Pollenbläschen zu drücken und benselben durch ben engen Gang bis zum Eichen zu treiben. Nach erfolgter Befruchtung erweitern sich die Wände des Stigma wieder; bald darauf verwelkt es und zeigt fich nun mit den leeren Pollenblaschen gefüllt. Schneidet man einen Zweig mit weiblichen Blüten vor der Be= fruchtung ab, so erstaunt man, zu seben, wie lange bas Stigma offen und in vollkommenem Zustande bleibt." (Ann. des sc. nat. 1828. XIII. 83.)

## Reizbewegungen anderer Blütentheile.

Bei ber, mit Stylidium zu einer natürlichen Familie ge= börenden, aleichfalls neuholländischen Gattung Leeuwenhoekis ist das Gelenk, wodurch der fünfte Zipfel der Krone mit deren Rohr articulirt, reizbar, so daß er, berührt oder sonst gereizt, seine natürliche gesenkte Stellung verläßt, fich schnell aufrichtet und mit seiner ausgehöhlten Platte die unbewegliche Genitaliensäule bedeckt. Auch bei der Gattung Caloya scheint die Lippe einige Reizbarkeit zu besitzen, so wie bei einigen Arten von Ptorostylis und bei Megaclinium falcatum Lindl. — Bei mehreren Arten bes Mosombryanthemum richten sich die Blumenblätter auf, wenn man einen Baffertropfen auf die Staubfäben bringt. — Bei Bellis perennis läßt fich ebenfalls ein plötliches Aufrichten ber Stralenblätichen hervorbringen; aber nur nach dem stärkern Eindruck bes Aethers. Die glockenförmige Blume von Ypomoes sensitiva schließt sich nach Turpin sofort durch Einfaltung bei ber geringsten Berührung ihrer Nerven. — An Oenothera tetraptora beobachtete Hebwig ein plötliches Verwelken der ihrem Aufbrechen nahen Blumenkrone, wenn er mit einem Mefferchen ben Kelchtheil, ber sie noch einhüllte, behutsam aufgeschlitzt hatte.

Reigbewegungen an Blättern.

Von Pflanzen mit einfachen reizbaren Blättern ift bis jetzt nur Dionaea muscipula bekannt. Pflanzen mit zusammen=gesetzten reizbaren Blättern kommen, so viel man bis jetzt weiß, nur unter den Ozalideen und Leguminosen vor. Von 33 bis 36 hierher gehörigen Pflanzen, welche bekannt sind, hat man disher näher nur die Bewegungserscheinungen von Oxalis sensitiva, Averrhoa carambola, und am sorgkältigsten die von Mimosa pudica oder der Sinnpslanze untersucht. Bei Manchen ist die Reizbarkeit nur träge. Hier ein Berzeichniß der bis jetzt bekannten:

I. Oxalibeen: Averrhoa Bilimbi L., A. carambola L., Oxalis sensitiva L., O. stricta, O. acetosella, O. corniculata, O. purpurea, O. carnosa, O. Deppei (Lettere sechs nach Morren). — II. Le= guminofen: Aspalathus persica Burm. - Nauclea pudica Desc. — Aeschynomene sensitiva Swartz, A. indica L., A. pumila L. — Smithia sensitiva Ait. — Mimosa casta L., M. pernambucana L. (Desmanthus diffusus Willd.), M. asperata L., M. pigra L., M. quadrivalvis L. (Schrankia aculeata Willd.), M. pudica L., M. sensitiva L., M. viva L. Willd. — Desmanthus lacustris Dec., D. natans Willd., D. stolonifer Dec., D. triquetris Dec., D. plenus Willd., D. polyphyllus Willd. — Acacia acanthocarpa Willd. Hierzu noch nach Schreber zwei nicht genau be= stimmte Arten von Aeschynomene und nach Decandolle eine Acacia vom Senegal. (Wiegm. Arch. 1838. I. 347. 1840. II. 162.) — Nach Mohl schließen sich auch bei Robinia pseudacacia. viscosa und hispida burch Schütteln der Aeste die Blättchen einiger= Er glaubt, daß diese Reizbarkeit des Pflanzengewebes allgemeiner sei, als man früher geglaubt. (Botan. Zeit. 1832. II. 497.)

Im Allgemeinen lieben alle bekannten Pflanzen mit reizbaren Blättern die feuchtesten Oerter; einige, wie die Domanthus-Arten sind geradezu Wasserpslanzen. Alle, mit Ausnahme der in den wärmern Gegenden der gemäßigten Zone vorkommenden Dionsos gehören der heißen Zone an. Die meisten sind Kräuter, wenige Sträucher und Bäume. Alle Reize bringen dei den reizdaren Blättern nur ein Schließen, nie ein Oeffnen hervor. Bei zusammengesetzten reizdaren Blättern treten dieselden Richtungen, welche durch Reize berursacht werden können, auch im Schlafzustande von freien Stücken ein.

Dionaea muscipula fommt sparsam in ben Sumpfen Nord= Die Blätter liegen in Rosenform ausgebreitet um ben Blumenstengel her am Boden und haben am vordern Ende einen durch einen Einschnitt an seinem Ende in zwei halbovale Lappen getheilten rundlichen, röthlich gefärbten Anhang, der faft nur durch die Mittelrippe mit dem übrigen Blatt verbunden ift. Derselbe ift dicht mit kleinen, etwas fleischigen Drüsen besetzt; außerdem find die Lappen nicht nur an ihrem Rande mit borftigen Wimpern verfeben, sondern jeder derfelben hat auch in der Mitte seiner Ober= fläche drei aufrechtstehende sehr kleine Stacheln. Die Oberfläche der Lappen schwitzt aus den Drufen einen Saft aus, welcher Infecten anlockt, beren einige sehr begierig barnach zu fein scheinen. Kaum aber hat sich ein Insect auf die gewöhnlich ausgebreiteten Blatt= anhänge ober Lappen ber Dionaea gesetzt, so klappen biese (in wenigen Sekunden) oberwärts zusammen; die Wimpern ihrer Rander freuzen sich in einander, und die Stacheln tragen bei, das Thierchen festzuhalten. Je mehr das Insect sich sträubt, besto stärker schließen die Lappen sich an einander; nur wenn es sich bewegungslos ver= hält, öffnen sie sich wieder, und es wird wieder frei, wenn es nicht indeß geftorben ift. Dieselbe Wirtung, welche durch den Reiz eines Insects hervorgebracht wird, wird aber auch eben so durch Berührung mit bem Finger, einem Strobhalme ober ben Blättern benachbarter Pflanzen erzeugt. Curtis fand zuweilen, daß die gefangene Fliege in einer schleimigen Substanz eingehüllt mar. welche als ein auflösendes Mittel auf dieselbe zu wirken schien. wornach er vermuthet, daß das gefangene Infect zur Ernährung ber Pflanze diene. Die Reizbarkeit der Pflanze steht mit der Auch bei Drosera rotundi-Temperatur ber Luft in Verhältniß. folia und longifolia will man Aehnliches wie bei Dionaea beobachtet haben, nur viel langsamere Bewegungen; boch konnten Andere biese Erscheinung hier nicht bestätigt finden.

Oxalis sonsitiva ift in Amboina u. a. Theilen Indiens gemein. Die abrupt gesieberten, ungefähr 12 paar eisörmige Blättchen zählenden Blätter dieser Pflanze legen sich bei Berührung oder Auswersen einiger Sandkörner so zusammen, daß die untern Flächen beider Seiten an einander stoßen, worauf sie bei aushörender Reizung sich nach einiger Zeit wieder aufrichten. Sie schließen sich schon, wenn man sich der Pflanze nähert und den Erdboden erschüttert. Auch des Nachts und an regnichten Tagen sind sie geschlossen. Des Morgens sind sie im Zustande der stärksten Erection und nicht so empfindlich gegen mechanische

Reize, als um Mittag, wo sie sich schon bei bloßem Anhauchen zusammenlegen.

Averrhoa carambola ist ein in Bengalen, auf den Wolutken und Philippinen der Früchte wegen angepslanzter Baum. Die Reizdarkeit der gesiederten Blätter ist hier von trägerer Art, so daß sie gewöhnlich erst einige Winuten nach dem Reize ersolgt. Die Blättchen senken sich, wenn man den Blattstiel berührt, herab, so daß die von entgegengesetzten Seiten sich mit ihrer Untersläche beinahe berühren.

Mimosa pudica, Sinnpflange, mit boppelt gefieberten Die Blättchen, die Blattrippen, der Hauptblattstiel, selbst ber Zweig, haben jedes seine besondere Bewegung, die eben sowohl vermöge des gewöhnlichen Pflanzenschlafs eintritt, als in Folge von Reizen entstehen kann. Die der Blättchen besteht darin, daß sie sich nach vorn dachziegelförmig über einander legen, die der Blatt= rippen, daß fie fich einander nähern, die bes Blattstiels, daß er fich rudwarts bem Stengel anlegt, und die ber Zweige, daß fie sich mit der Spite neigen. In diesem Bustande ber Busammen= ziehung befindet sich die Pflanze von selbst um Mitternacht; im Bustande der höchsten Expansion dagegen, wo alle Theile von einander entfernt find, an heißen Sommertagen des Vormittags bei hellem Sonnenlicht. Jebe der genannten Bewegungen kann in Folge von Reizen zwar auch ohne die andern eintreten, indeß gilt dieß vorzugsweise von der Bewegung der Blättchen und Blattrippen, indem die Blattstiele sich selten bewegen, ohne jene mit in Thätig= keit zu ziehen. Von dem unmittelbar mechanisch gereizten Theile geht die Zusammenziehung aus und pflanzt sich auf besto mehr größere ober kleinere fort, je stärker die Reizung war. Die Zeit, beren ein Blatt bedarf, um den Zustand der Ausbreitung herzustellen, wechselt von weniger als 10 Min. bis zu 1/2 Stunde; dieß Deffnen geht nicht mit solcher regelmäßigen Folge ber Theile von Statten als das Schließen. Die Reizbarkeit hat ihren Sit borzugs= weise in dem Gelenke, wodurch jedes Blattchen der Blattrippe, jede ber Blattrippen dem Hauptblattstiele und dieser dem Zweige ver= bunden ist; eine leise Berührung desselben, insonderheit eines weißen Punktes an der Articulation jedes Blättchens mit der Blattrippe, reicht hin, die Wirkung hervorzubringen; dagegen bewirkt Be= rührung der Blätter nur insofern die Zusammenziehung, als fie mit einer Erschütterung verbunden ift, die sich zu den Gelenken fortpflanzt.

Abgeschnittene Zweige, zumal mit ber Schnittfläche in Baffer gesett, behalten ihre Reizbarkeit. Auch im nächtlichen Schlafe ift die Pflanze noch reizbar; selbst unter Wasser öffnet und schließt sie fich noch, obwohl langfamer. In der Luft und des Tages aber bewegt sie sich am lebhaftesten und zwar um so mehr, je kräftiger

sie ist und je höher die Lufttemperatur ist.

Daß (wie Decanbolle behauptet) bereits die Samenlappen ber keimenden M. pud. reizbar seien, fand Daffen nicht beftätigt; auch besitzen junge Blätter, bevor sie die dunkelgrune Farbe der ältern angenommen, wenig Beweglichkeit. Gelbgewordene Blätter find nicht sehr reizbar, was aber weniger bei Anwendung mechanischer als chemischer Reize bemerkbar wird (Daffen). Bei Entwidelung neuer Blätter und beim Blühen vermindert sich die Beweglichkeit in den nächststehenden Blättern merklich; beim Reifen der Früchte hören die Bewegungen auf.

Angewandte Reize erstrecken ihre Wirkung oft weit über den Ort ihrer Anwendung, was besonders deutlich ist, wenn man ein Blattchen facht brennt; benn viel weiter, als die Warme reicht, legen fich die Blätter zusammen. Diese Fortpflanzung ber Wirkung erfordert Zeit, indem fich die vom Reize entfernten Blätter später zusammenlegen als die nähern. Nach Dutrochet beträgt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den Blattstielen 8 bis 15 Mill. in 1 Sec., im Stengel höchstens 2 bis 3 Mill.; nach Daffen

jedoch ist keine so genaue Bestimmung möglich.

Ueber die mannigfachen Reize, auf welche die Sinnpflanze reagirt, f. oben S. 133. Der Einfluß eines und beffelben Reizes ift aber im Grade verschieden nach dem verschiedenen Zuftande der Sinnpflanze, daher die oft abweichenden Angaben der Beobachter. Mechanische Reize durch Verwundung haben (nach Daffen) keine Bewegung zur Folge, es sei benn, daß sie mit Saftverlust ober Erschütterung verbunden sind, wie man denn beim Einschneiben in ein Blatt oft Bewegung entstehen sieht, nicht aber, wenn dieß mit einer scharfen Scheere vorsichtig geschieht. Als wirksame chemische Reize hat man u. a. erkannt: Chlor, Ammoniakflüssigkeit, falpetrige Saure, ichmeflige Saure, Schwefelather, athe= rische Dele, als Dampf ober Fluffigkeit mit den Blattern ber Mimosa pudica in Berührung gebracht. Sie können ihre Gin= wirkung sehr weit erstrecken. So kann man baburch, daß man eine ftarte Saure vorsichtig auf ein Blattchen bringt, ohne bamit eine Erschütterung zu verbinden, bewirken, daß alle nahestehenden Blätter fich schließen. Campher vernichtet die Empfindlichkeit und töbtet die Pflanze, ohne daß die Blätter sich schließen. — Bersbrennung durch Feuer ist einer der kräftigsten Reize. Dassen bediente sich dazu, als besonders zwecknäßig, dünner, mit Wachs getränkter Baumwollensäden. Mit der sehr kleinen Flamme derselben konnte er junge Blätter zur Bewegung bringen, welche auf keine andere Weise zu bewegen waren. Nach dem plöglichen Zutritt einer Kälte, die unter dem Gefrierpunkte war, zu einem Zweige einer Sinnpflanze sahen du Fay und Duhamel diesen sich mit seinen Blättchen erst stärker als vorhin öffnen, dann sich sehr schnell schließen und wieder öffnen. — Galvanismus scheint, wegen schlechter Leitung der Pflanze, nur schwierig einzuwirken, daher die Beodachter sich in diesem Bezuge widersprechen.

Verbrennt man die Wurzeln mit concentrirter Schwefelsaure ober einer Flamme, so entsteht nicht die geringste Bewegung in den Blättern (Dassen), wohl aber, wenn man verdünnte Schwefelsaure

anwendet (Dutrochet), wo noch Auffaugung möglich ift.

Alles, was dem Leben der Pflanze nachtheilig ift, z. B. das Untertauchen berfelben unter Baffer, das Beftreichen ber Blatter mit Del ober Beingeift, die verdünnte Luft einer Luftpumpe, eine zu kalte wie zu warme Atmosphäre, längere Entziehung von Luft, Gifte verschiedener Art, das kohlensaure, salpetersaure und Stickgas, schwächen ober zerftoren auch die Reizbarkeit. Durch Gifte wird bie Mimosa getöbtet, bevor die Blatter burch das Gift erreicht werben, und "fo tann man (fagt Daffen) beffen Wirtung nur aus seiner Wirtung auf die ganze Pflanze erklären, die verschieden nach ben Giften ift, ba bei narkotischen bie Glieber schlaff, bei corrosiven Giften steif werden." Ueberall bemerkt man dabei, daß bie natürlichen Bewegungen (burch Schlafen und Wachen) erft später als die Reizbewegungen verschwinden. (Bal. von neuern Versuchen über Mim. pudica: Meyen in f. Phyfiologie III. 473; Daffen in Wiegm. Arch. 1838. I. 849; Miquel in Fror. N. Not. no. 9 bes X. Banbes. Göppert in Pogg. Ann. 1828. XIV. 252.)

# X. Teleologische Gegengründe.

Wir haben früher mancherlei Zweckbetrachtungen zu Gunsten der Pflanzenseele geltend gemacht. Aber man wird zuletzt alle diese Betrachtungen durch die einfache Gegenbetrachtung niederzuschlagen meinen, daß die Pflanze doch viel zu sehr und sicht-lich andern Zwecken diene, als daß füglich von Selbstzweck derselben die Rede sein könne.

Lassen wir den Einwand sich zuvörderst nach seinem vollen

Gewichte entwickeln.

Der Bau, die Sinrichtung, das Leben und Sterben der Pflanzen gehen in Zweckbeziehungen für Menschen- und Thierreich ganz und gar auf, und dieß ist ganz auf sie gewiesen. Ohne Pflanzen verhungerte Alles, verkäme Alles in Hüsslossigkeit; hätte der Mensch nicht Brod, nicht Kartoffeln, nicht Linnen, nicht Holz; und hiermit nicht Haus, nicht Schiff, nicht Faß, nicht Feuer; und hiermit nicht Wärme im Winter, nicht Higt dur den Topf, nicht Glut für die Metalle; und hiermit nicht Art, nicht Pflug, nicht Wesser, nicht Geld. Ohne die Pflanze hätte er nicht einmal Fleisch, nicht Wilch, nicht Wolle, nicht Seide, nicht Feder, nicht Leder, nicht Talg, nicht Schmalz; denn woher hat denn dieses erst das Thier? Und ohne all dieß hätte er auch nicht Handel, nicht Handwerk, nicht Kunst, nicht Schrift, nicht Bücher, nicht Wissenschaft; kurz, hätte er nichts als das nackte Leben, und bald auch dieß nicht mehr.

Der Mensch braucht also die Pflanzen und zu diesem Gebrauche sind sie geschaffen, und was der Wensch nicht braucht, das braucht das Thier, das selbst wieder theilweise vom Menschen gebraucht wird, aber auch seine Zwecke für sich hat. Jede Pflanze, die den Menschen nicht unmittelbar dient, gewährt

sicher noch einem ober auch mehreren Thieren zugleich Nahrung und Aufenthalt; und selbst noch im Zerfallen speist jede Willionen Infusorien. Die Pflanze erfüllt genug des Zwecks, indem sie alles dieses leistet; und es erklärt sich daraus zur Genüge, weßhalb sie da ist. Die ganze unendliche Mannigfaltigkeit der Pflanzenwelt und ihrer Erzeugnisse will eben nichts Andres bedeuten als der eben so großen Mannigfaltigkeit besonders gearteter Bedürfnisse im Menschen- und Thierreiche theils vor-

zuarbeiten, theils directes Genüge zu gewähren.

Bald sehen wir Giner Pflanze vielerlei, oft sich treuzende, Rupleistungen für Thiere und Menschen auferlegt, bald Eine Bflanze ganz auf eine Hauptleistung für Mensch ober Thier berechnet. Beides aber beweift gleichermaßen, daß bie Bestimmung ber Pflanze eben nur in Zweckleistungen für Andres auszugehen hat. Oft an berselben Pflanze die Wurzel für den Wurm, bas Blatt für die Raupe, die Blume für den Schmetterling, Duft und Farbe für ben Menschen, die Frucht für seinen Gaumen und Magen, das Kraut noch für sein Bieh. Nicht weniger als 70 verschiedene Arten von Insecten sollen allein auf und von der Siche leben. Dazu sinat noch in ihren Aesten ber Bogel und klettert das Eichhorn; das Schwein liest die herabfallenden Früchte auf, die Haselmaus sucht Schutz unter ihrer Wurzel, der Mensch gerbt mit ihrer Rinde, zimmert aus ihrem Stamme ben Riel seiner Schiffe wie die Balken seines Hauses, und wärmt sich noch im Hause an ihren Aesten. So ganz zerfährt dieser eine Baum fo zu sagen in Aweckleistung für Andres. Andrerseits betrachte man den Flachs, den Wein. den Hopfen, so viele Arzeneipflanzen, wie sie so ganz besonders für einen bestimmten Sauptzwed, bem Menschen zu Gute, berechnet sind. Ja selbst bas eitle Vergnügen bes Menschen steht noch hoch genug, Bau und Leben besondrer Pflanzen eigens beffen Befriedigung unterzuordnen. Weil die Natur die Frauen eitel schuf, schuf sie auch eine Pflanze zum besondern Dienste dieser Gitelfeit. So wie sie es ist, mußte die Maulbeerpflanze gemischt sein, damit sich auch Seide aus ihr spinnen ließe; und daß es wirklich eben um diesen Zweck bei ihr zu thun, beweist ber nur zu ihrer Zerstörung beigegebene und bafür mit einem

Borgeschmad von Empfindung belohnte Seibenwurm. Thee und Kassee hätten sicher nicht so wunderlich gemischte Stosse in sich, wenn nicht dem Wenschen so wunderliche Gelüste danach eingepflanzt worden wären. Und überall, wenn die Pflanze das vorbereitet, geschafft, was sie den Wenschen oder Thieren leisten soll, wird sie schonungslos zerstört, das Korn alsbald gemäht, die Kartosseln ausgerissen, der Baum geschlagen, der Flachs geröftet. Kirgends scheint es der Natur schade um eine Pflanze, wenn es gilt, durch sie einen Zweck für Wenschen und

Thiere zu erfüllen.

Nach Allem kann nur diek der Sinn des Berhältnisses zwischen Thier und Pflanze sein. Mensch und Thier waren bestimmt, Seele, Ibee, Zweck in die Natur zu bringen; das verlangte nun freilich Materie zum Träger und zur Berwirklichung. Damit aber bas Ibeelle nicht zu sehr selbst im Materiellen befangen bliebe, bavon belastet würde, ward der bei Weitem größte Theil materieller Zuthat und Arbeit, welche für die Awecke des Ideellen nöthig, in eine besondre Welt verlegt, in der die materielle Last und Mühe leicht getragen wird, weil sie nicht barin empfunden wird. Sollte ber Mensch und das Thier all das rein Irdische, Stoffliche selbst noch mit eignen Organen burch eignes Thun und von vorn an herrichten muffen, was ihnen durch die Pflanzen schon vorgerichtet übergeben wird, so möchte ein Blick nach dem Höhern sich nimmer frei im Menschen entwickeln konnen, und selbst bem Thiere sein freies Schweifen über die Erde verkummert sein. Nun aber genießen Mensch und Thier theils gleich mit Lust, was sie sonst erst mühsam schaffen müßten, theils bleibt nur noch die lette Bearbeitung auf das aus den Händen ber Pflanze schon vorbereitet Ueberkommene zu wenden, und hierin finden sie bann zugleich die günstigsten Bedingungen zur Bethätigung ihres ibeellen Factors.

Die ganze Existenz bes Menschen- und Thierreichs zeigt sich so aus die des Pflanzenreichs wie auf einen Unterbau gestützt; man kann aber nicht vom Träger verlangen, daß er das Höhere auch selbst noch in sich enthalte, was er bestimmt ist, über sich zu einem freiern, mühelosern Sein emporzuheben,

b. i. hier die Seele. Soll auch der Leuchter noch leuchten, indem er das Licht trägt? Ja, hieße es nicht, nachdem sich die Pflanze den Zwecken beseelter Wesen ganz und gar untergeordnet zeigt, einen Uebersluß und eine Unmöglichkeit zugleich verlangen, daß sie nun auch noch Zwecke für sich selber habe? Wuß es nicht vielmehr sür sie, wie für die Thier- und Wenschenwelt, gerade das Günstigstmögliche sein, daß sie den Werth eines Lebens auch nicht einmal kennen, die Lust eines Lebens auch nicht einmal kennen, die Lust eines Lebens auch nicht einmal ahnen lerne, das doch nur bestimmt wäre, in Opfern sür Andre aufzugehen? So wie sie ist, giebt sie sich widerstandslos den Zwecken Preis, die sie zu erfüllen bestimmt ist, dient eben hiermit am besten dieser Erfüllung, und es braucht der Natur und uns nicht leid zu sein, sie dazu zu verwenden.

Ich habe ber Entwickelung bieses Einwands so viel Spiel gegeben, weil sich dabei eine in Wahrheit wunderbar schöne und große Seite ber Natur entfaltet, die ausnehmend genaue, forgfältige, ins Ginzelnste sich erstreckende zweckmäßige Ginrichtung bes einen organischen Reiches zu Frommen bes andern, aber freilich auch eben nur eine Seite, und hierin liegt die Untriftigkeit des Einwandes und hiermit läßt er uns ein Wunder über jenes Wunder vergessen und verlieren. Denn bas aröfte Wunder ber Natur liegt boch barin, daß jedes ihrer Wesen in jedem Bezirke, indem es ganz für andere Wesen gemacht erscheint, zugleich ganz auf eigne Zwecke gestellt bleibt, eins immer dem andern dient, nach andrer Beziehung nur, als Andres ihm wieder dient; und Alles dabei so abgewogen in einander greift, daß das Ganze haltbar und lebendig besteht. Lassen wir also die Pflanze noch so sorgsam gebaut, eingerichtet sein. Zwecke für Menschen und Thiere zu erfüllen, ja ganz und gar für solche Zweckerfüllung berechnet, was thut es! Die ganze Voraussetzung ist grundfalsch, als ob sich hiermit eine eben so sorgsame, vollständig genaue Berechnung des Baues, ber Einrichtung ber Pflanze für eigne Zwecke nicht vertrüge. Jeder Blick auf die Rette der Naturwesen, der sich nicht absichtlich in einseitiger Betrachtung abschließt, reicht hin, diese Zweck-Berfettung zu zeigen.

hund und Rate muffen dem Bergnugen ober ben Bortheilen bes Menfchen bienen; aber haben sie beswegen weniger Luft und Trachten banach in sich? Die Kate frift ben Sperking: aber ber Sperling ift befthalb nicht blos für bie Rape da; ber Sperling frift die Raupe, aber die Raupe ist beshalb nicht blos für den Sperling da; die Raupe frist die Pflanze; warum foll nun die Pflanze auf einmal blos für die Raupe und was ruchwärts liegt, da sein? Ich finde nichts in ber Natur, was ber Luft, die diese Leiter absteigt, verbote, auch noch in die blühende Pflanze hinabzusteigen; sieht benn biefe aus wie eine Stufe aus Stein und Gifen? Die Pflanze bient andern Zweden, es ift mahr; die Gerechtigkeit forbert also, daß Andres wieder ihren Zwecken diene; und die Natur übt diese Gerechtigkeit, wie sich näher zeigen wird. Aber bann muß die Pflanze auch Zwecke haben konnen; und dieß kann nur ein Wesen mit Seele; ich meine nicht gerade Zwecke im Sinne Hegel'scher Zweck-Kategorien, sondern wenn auch nur Awecke, wie sie nun eben ein Wesen hat, das nach etwas einen Trieb fühlt, und sich wohl hat, wenn es solches erreicht.

Kann eine Pflanze so vielen Andern so vieles zualeich leisten, wie wir am Beispiel der Siche gesehen, fo ist darin nicht sowohl ein Ueberschuß von Awederfüllung, als der sicherste Hinweis zu finden, daß man an den Hauptzweck babei noch gar nicht gedacht hat. Denn kann sie so vielen Andern so Bieles zugleich leiften, so liegt boch am nachsten zu glauben, baß sie vor Allem auch sich selbst etwas wird leisten konnen. Weil sie sich aber selbst die nächste, wird sie sich dieses auch am besten und im besten Zusammenhange leisten können. Also eben hierin wird der Hauptzweck zu suchen sein. Alle jene Amede, die sie für Andere erfüllt, zersplittern sich boch nur; heften sich an einzelne Aeußerlichkeiten, Ausläufer ihres Lebens. Indeß ift die Giche ein in sich gebundenes Festes, Ganzes, Einiges, hat fich felber ganz beisammen. Und diesem so ganz in sich zusammenhängenden organischen Wirkungsgebiete sollte kein in sich zusammenhängendes Zweckgebiet entsprechen? fehlte, wenn ber Giche selbst feine Zwecke zukommen. glaubt nicht, baß, wenn ein Stern Stralen nach allen Seiten

sendet, in ihm selber etwas entsprechend und gesammelt leuchte? Wir aber lassen die Siche Stralen aus einem dunklen Kern senden.

Wenn manche Pflanze blos gemacht erscheint, um kleine, wohl gar sehlerhafte Neigungen der Menschen zu befriedigen, so sollte das jedenfalls am besten beweisen, das das, wozu sie blos gemacht erscheint, nur das Wenigste und Unwesentlichste von dem sein kann, wozu sie wirklich gemacht ist; oder unsere Betrachtung der Natur wird eine sehr unwürdige.

Meint man aber, die Natur habe die materielle Arbeit aur größern Sälfte auf seelenleere Wefen verlegen wollen, um bie seelenvollen baburch zu erleichtern, so sollte man bagegen erwägen, daß nach allgemeiner Einrichtung der Natur überhaupt materielles Thun nur das ist, worin sich hienieden das Thun der Seelen äußern fann. Also nicht Arbeit wäre der Seele erspart, sondern Seele für die Arbeit mare gespart, wenn der Einwand Recht hatte, wenn, was noch mit Seele von Statten geben konnte, boch ohne solche von Statten gehen follte. An jede Arbeit und Mühe aber wird sich auch ein Lohn der Arbeit, eine Bergeltung der Mühe zu knüpfen wiffen. Der König und Gelehrte felbst muffen noch mit Gehirn und Feber arbeiten; indeh ber Bauer und Sandwerker mehr mit Arm und Hobel arbeitet. Aber dieser fühlt so aut und stark wie jener die Anstrengung seiner Arbeit und genießt so aut den Lohn von seiner Arbeit. Gefühl und Genuß ist nur bort feiner und entwickelter, hier gröber und einfacher, wie es bie Arbeit und ber Stoff ber Arbeit und bes Arbeitenben selbst ist. Kann aber ber Bauer ben König nähren und noch fühlen, was er thut, um ihn zu nähren, wird auch die Pflanze das Thier nähren und noch fühlen können, was sie thut, es zu nähren. Alle Gründe, nach welchen bem Pflanzenstande bie Seele zu Gunften bes Standes ber Menschen und Thiere abgesprochen wurde, würden in der That eben so nöthigen, sie bem Bauernstande zu Gunsten des Standes der Gelehrten und Herren abzusprechen.

Man sagt etwa dagegen, unsre Werkzeuge seien doch auch Dinge, die blos Zwecken dienen, ohne Zwecke zu haben, warum

nicht eben so die Pflanzen? Aber gerade die Zusammenstellung mit unsern Werkzeugen kann, wie schon bei frühern Betrachtungen, am besten dienen zu zeigen, daß die Pflanzen unter andern Gesichtsbunkt fallen.

Unfre Werkzeuge leben, weben und wachsen nicht aus sich selbst wie die Pflanzen, sie haben Ales, Bestand, Form und Fügung von uns, also können sie auch nichts von Zweck für sich verlangen; die Arbeit, die mit ihnen gethan wird, thun nicht sie selber, wir sind es, die sie thun; also können auch nur wir den Lohn der Arbeit verlangen; die Pflanzen aber, wenn sie Werkzeuge sind, sind selbstlebendige, in und mit und an und aus sich selbst heraus arbeitende Werkzeuge, wie wir, können also auch ähnliche Ansprüche machen wie wir; sind Werkzeuge Gottes wie wir; in Gottes Werkstatt aber hat kein Werkzeug einseitig dem andern, sondern jedes wechselseitig dem andern zu dienen.

Hiermit nun kommen wir auf die zweite Seite unsers Gegenstandes, die der Einwand ganz übersehen oder durch die erste einseitig als verschlungen angesehen hat, während sie vielmehr auf's Schönste damit verschlungen ist. Und hiermit wird das gegen die Seele der Pflanzen gewandte Argument sich vollends zu ihren Gunsten kehren.

Die Pflanzen dienen Menschen und Thieren; umgekehrt aber haben die Menschen und Thiere den Pflanzen zu dienen; und machte jenes die Pflanzen seelenlos, müßte dieses auch Wenschen und Thiere seelenlos machen. Nur deßhalb, weil wir, alles nach uns und unsern Bedürsnissen zu messen gewohnt, nicht in derselben Art den Pflanzen zu Diensten stehen wie sie uns, achten wir es überhaupt nicht als einen Dienst.

Mit bemselben Rechte, wie man sagt, daß die Menschen und Thiere die Früchte des Feldes essen und fressen, kann man in der That sagen, daß die Früchte des Feldes die Menschen und Thiere wieder fressen; denn Alles was von Menschen und Thieren abgeht, geht wieder in die Pflanzen über, und muß in sie übergehen, damit sie wachsen und gedeihen. Sie zerreißen den Menschen nur nicht so dei lebendigem Leibe, wie wir es mit ihnen thun. Sie warten aus das, was von uns abgeht, bis es zu ihnen kommt, erwarten unsern Tod, ehe sie sich ganz unfrer bemächtigen. Diese Gebuld wird ihnen nun als trage Unempfindlichkeit und tobte Passivität ausgelegt; aber mit Unrecht, benn daß sie doch wirklich nicht unempfindlich gegen all bas sind, beweisen sie ja eben baburch, baß sie all bas, wenn es an sie kommt, doch gierig annehmen und freudig badurch Es hängt nur diese Gedulb überhaupt mit ihrem Gebanntsein an die Scholle und ihrem, so zu sagen, weiblichen Charafter ben Thieren gegenüber zusammen. Wartet boch auch eine Königin, daß man ihr bringe, was sie braucht; sie ist freilich sicher, daß sie nicht zu warten braucht; viel Hände sind von selbst für sie geschäftig. So wartet nun die ganze Pflanze, daß des Thieres Leib sich auflöse, ihren Leib zu bauen; die Blume wartet, daß das Insect zu ihr komme, ihr bei ber Befruchtung zu helfen; ber Same wartet, daß ber Saemann ihn ergreift und ins Land säet; das Insect und der Mensch thun es ja sicher, freilich zunächst ihrentwegen; aber die Natur hat bie Insecten und Menschen eben so eingerichtet, daß bas Ihrent= wegen zugleich zu einem Ihretwegen wird.

Sollte die Natur auch die Pflanzen noch mit den Thieren sich um das streiten lassen, was eins vom andern braucht, da es diese schon so viel unter sich thun? Sie hat es vorgezogen, in Frieden und Eintracht Geben und Nehmen hier in einander greisen zu lassen, damit nicht Alles sich in Zwietracht auflöse. So gestattete sie nun uns die Pflanzen nach Willfür zu unsern Zwecken zu gebrauchen, ohne daß die Pflanze sich auch nur wehren kann; aber selbst gegen unsern Willen müssen wir den Pflanzen wieder dienen; und können wir uns etwa mehr dagegen

webren?

Der Dünger und ber verwesende Leichnam sind es nicht allein, was den Pflanzen als Nahrung von Menschen und Thieren zu Gute kommt. In einem geheimen, den meisten Wenschen unbekannten Verkehre müssen sie vielmehr den Pflanzen das Wichtigste leisten mit dem Wichtigsten, was sie selber haben. In der That, woher glaubt man wohl, daß eine Pflanze, die im Topfe oder auch draußen wächst, so groß wird? Das Erdereich scheint sich ja kaum zu mindern. Auch läßt eine Pflanze

beim Berbrennen wenig Asche zurück. Biel thut freilich bas aufgenommene Waffer, aber wenig Erbe und viel Waffer macht bei Beitem noch keine Pflanze. Wie sonderbar es Manchen Ningen mag, ist es doch gewiß, daß es hauptsächlich der Athem ber Menschen und Thiere ist, aus bem sich die Pflanze erbaut, ber ihr festes Gerüfte schafft. Merklich allen festen Stoff, ber beim Berbrennen der Pflanzen als Rohle zurudbleibt, schöpft die Pflanze aus der Rohlenfäure der Luft (und dem damit geschwängerten Wasser), demselben Wesen, das auch als Schaum bes Champagners entweicht. Diese Kohlensäure wird von Menschen und Thieren ausgeathmet, von den Aflanzen aufgenommen, der Rohlenstoff daraus abgeschieden und in ihre Substanz verwandelt, der Sauerftoff aber (beffen Berbindung mit dem Kohlenstoffe eben die Kohlensäure bildet) der Atmosphäre zurückgegeben.

"Sicherlich," sagt Dumas, "enthielt das Fleckhen Boden, auf welchem die Sichel vor Jahrhunderten keimte, aus welchem der vor uns stehende gewaltige Baum entstanden ist, nicht ein Millionstel des Kohlenstoffs, den die Siche nun besitzt. Der übrige, d. h. der sämmtliche, Kohlenstoff ist ihr aus der Luft zugegangen." (Dumas, Statik der organ. Ch.)

Boufsingault fand, daß der Dünger, der auf einem Landsgute für ein Hektar Boden verbraucht worden, nur 2793 Kilogr. Kohlenstoff enthielt, die davon gemachte Ernte aber 8383 Kilogr. Auf einem andern Landgute enthielt die Ernte sogar 7600 Kilogr. Kohlenstoff mehr als der Dünger. Der Ueberschuß mußte also aus der Luft herrühren.

Derselbe stellte einen Bersuch an, wonach in reinem Kiessand gelegte und mit destillirtem Wasser begossene Erbsen, die also ihre Nahrung lediglich aus der Luft beziehen mußten, dennoch sich entwickelten, Blätter und Samen trugen. (Ebendas.)

Wie begierig die Pflanzen den Kohlenstoff aus der Luft aufnehmen, beweist folgender Versuch Boussingaults. Er sand,
"daß Weinblätter, welche man in einen Ballon einführte, die sämmtliche in der durch denselben geleiteten Luft enthaltene Kohlensäure aufsaugten, wenn man den Luftstrom auch noch so geschwind durchstreichen ließ. Desgleichen sah Boucherie aus den Wurzelstöden von in vollem Saft gesällten Bäumen die Kohlensäure in gewaltiger Menge entweichen." (Ebendas.) Im Winter erstarrt unser Athem zu Blumen am Fenster, im Sommer schießen die lebendigen Blumen der Wiese daraus an. Gott, sagt man, hauchte den Menschen die Seele ein, umgekehrt, kann man sagen, hauchen die Menschen den Pslanzen den Leib ein.

Die Menschen und Thiere müffen also athmen und leben, damit die Pflanzen wachsen und leben: ja die Lungen der Menschen und Thiere lassen sich gerabezu als Organe ansehen, welche ben Pflanzen bieses nothwendigste Lebensbedürfniß zuzubereiten haben. Wir halten Rühe, uns die Wilch in ihren Eutern zu bereiten, ben Pflanzen werben von Gott Menschen und Thiere gehalten, die Kohlenfäure für fie in ben Lungen zu bereiten. Die Ruh selber, indem sie das Gras frift, hilft burch ihren Athem neues Gras bauen; sie frift nur die alten Blätter, d. h. die Producte der frühern Lebensthätigkeit der Pflanzen, und, wie früher erinnert, hat das Fertige für die Vflanzen nicht aar viel mehr zu bedeuten: sie haucht dafür den Stoff zu neuer Lebensthätigkeit aus, benn in ber Berwandlung jenes halb geistigen Stoffs in leiblichen besteht die Hauptaufgabe bes Lebens ber Pflanzen; bas eben macht fie wachsen, grünen, leben. Könnte man nun hier nicht auch sagen: die Natur hat von der Pflanze den größten Theil der materiellen Vorarbeit, ben ganzen Zermalmungs- und Verbauungsbrocek ber groben Stoffe auf bas Thier fo zu fagen abgelaben, ber Pflanze ift blos die schöne, leichte heitere Aufgabe geblieben, aus bem geisterartigen Wesen, das als lettes Broduct jenes groben Processes hervorgeht, ben zierlichsten, lieblichsten Körper immer neu zu bauen und zu schmücken. Bilbnerin und Malerin in Eins, und sie hat sich bazu nicht einmal vom Plate zu mühen. Schwebt hier nicht das Ibeelle ganz im Pflanzenreiche, und liegt nicht die grobe Basis ganz im Thierreiche?

Zwar der Athem macht's nicht allein; viel zur Kohlensäure der Luft trägt auch das Verbrennen des Holzes bei; denn was die Pflanze aus den Geistern der Natur im Leben schöpfte, geht im Tode der Pflanze als feuriger Hauch darein zurück; doch nur zum Wachsthum neuer Pflanzen, zur Verzüngung der Pflanzenwelt. Die ganze Pflanze muß doch einmal sterben.

In dieser Beziehung können wir den Menschen die Bedeutung von Todesengeln für die Pflanzen beilegen. Wir malen den Tod mit der Sense; für sie geht er leibhaftig mit Sense und Axt einher, ein höheres Wesen, zerstörend für das Einzelne, doch der Erneuerung des Ganzen dienend.

Indem die Pflanze aus dem Athem und den Producten bes Feuers Nahrung schöpft, hat sie freilich gleich eine Gegen= leistung dafür zu machen. Nähme sie die Kohlensäure aus ber Luft nicht an sich, würde biese immer mehr verderben, weil die Rohlensäure als Product des Athmens ober Berbrennens felbst nicht mehr bienen kann, bas Athmen ober Keuer anzufachen und zu unterhalten, vielmehr erstickt beibes, wo die Luft sich mit zu viel Rohlensäure beladet. Nun aber stellt die Bflanze, indem sie diesem Gase seinen Rohlenstoff entzieht, daraus wieder die Lebensluft (ben Sauerstoff) ber. welche ursprünglich für Athmen und Verbrennen diente, und erhält durch Rückgabe berselben an die Atmosphäre diese immer frisch und munter für Unterhaltung von Leben und Feuer. So erganzen sich Pflanzen= und Thierwelt in ihren Zweck= leistungen. Die Pflanze athmet die Rohlenfäure ein, welche bas Thier ausathmet, und bas Thier athmet ben Sauerstoff ein, welchen die Pflanze ausathmet; die Pflanze zersett die Roblenfaure und nimmt ben festen Stoff, ben Roblenftoff baraus an sich, um ihren Leib zu bauen; das Thier verbindet ben Sauerstoff mit Rohlenstoff bes eignen Leibes und giebt biefe Berbindung in Gasgeftalt von fich, um fich eines verbrauchten Stoffes zu entledigen. Beibes aber ist zur Unterhaltung bes Lebens beiber nöthig.

Nach Allem wird es freilich immer möglich bleiben zu sagen: ja, damit der Mensch Holz haben könne, mußte der Baum erst wachsen und sich fortpflanzen, und damit der Mensch Brod haben könne, mußte das Korn blühen und Früchte tragen, und damit der Mensch die Luft immer rein zum Athmen fände, mußte das Kraut darin ergrünen. Aber es wird immer eben so möglich bleiben, es umzukehren und zu sagen, damit der Baum, das Getreide, das Kraut wachsen, grünen, blühen, Früchte tragen konnten, mußte der Mensch und das Thier erst

ben Dünger und die Kohlenfäure ber Luft produciren, mußte ber Mensch immer wieder das alte Holz verbrennen; mußten Mensch und Thier so wachsen und sich nähren, daß sie dieß alles im Leben thun, und noch im Tobe so geeignete Verwesungsprodukte für die Pflanzen liefern konnten. Nun würde es freilich jeder höchst thöricht finden, im Ernst zu glauben, daß die schöne und kunftvolle Einrichtung des Menschen und Thieres nur bazu ba sei, daß ihre Abfälle, Neben- und Berftorungsproducte den Pflanzen zu Gute kommen; aber sieht man benn nicht, daß es ganz eben so thöricht ist zu glauben, daß bie Bflanzen so schön und kunstvoll eingerichtet und gebaut sind blos beghalb, bamit die Abfalle, Neben- und Zerftörungsproducte bieses schönen Baues umgekehrt den Thieren zu Gute kommen, zumal da weit ber meiste Nuten berselben in Rerftörungsproducten liegt. In der That aber ift dieß die Betrachtungsweise, mit der wir uns gewöhnlich zufrieden gestellt halten. Der Weinstod ist bazu ba, bamit wir seine Trauben zerquetschen; ber Baum bazu ba, baß wir ihn in Scheite zerhaden und in ben Ofen fteden, ber Rohl bazu ba, daß ihn die Raupe frist und wir ihn kochen. Ober wollen wir auf ben äfthetischen Eindruck, den uns die Pflanzen doch lebend machen, noch viel Gewicht legen? Die Bflanzen erfreuen ja boch auch lebendig durch ihr Grünen und Blühen das Auge bes Menschen. Aber wie viele Pflanzen vergeben, ohne überhaupt einen Einbruck auf ein menschliches Auge zu machen; und bevor ber Mensch auf der Erbe entstand, waren schon viele Jahrtausende durch Pflanzen auf der Erde gewachsen, beren Grün sicher tein afthetisches Gefühl in ben Mammuts und Hölenbaren erweckte. Und für was anderes erklart man hiermit die Pflanzen als für geputte Leichen ober übertunchte Gräber, indem man ihrer lebendigen äußern Erscheinung noch ben Aweck beilegt, uns burch äußern But zu erfreuen, indeh ihr ganzer Inhalt nur ber Zerstörung geweiht fei? Betrachtungsweise erscheint mir so sinnlos, daß ich um ihretwillen allein die Pflanze für nicht seelenlos halten möchte; auch ift unser natürliches Gefühl weit entfernt, barin einzustimmen, wie schon mehrfach erörtert.

Meint der Mensch, indem er sich cultivirt, die ganze Welt habe nichts weiter zu thun gehabt, als hierzu mitzuwirken, so hat er freilich in gewisser Beziehung Recht. Aber die Rose, Georgine, die im Laufe dieser Cultur-Entwickelung aus einem roben, einfachen Gewächs zu einer herrlichen prangenden Blume in tausend Barietäten erwachsen ist, hat wohl eben so recht, wenn sie meint, Alles und der Mensch selbst habe sich hierbei nur um ihre Cultur-Entwickelung gedreht; ohne den Menschen bätte es doch nie zu so schöner Fülle, so reicher Abwechselung bei ihr kommen konnen: ber Mensch muß sich cultiviren, um sie zu cultiviren. Auch das Korn des Feldes mag Recht haben, wenn es meint, es sei Alles nur barauf abgesehen gewesen, es zu seiner schön geordneten Gesellschaft Aehren zu bringen; der Mensch nur ein von der Natur hergerichtetes Werkzeug, den Bflug zu führen und den Acter zu seinen Gunften zu bestellen, damit auf kleinstem Raum sich die größte Bahl Aehren unbeirrt von fremden Eindringlingen erhalten könne. Ja wird nicht vielleicht auch der Mensch selbst wieder von höhern Geistern so gesäet und gezogen wie die Georgine und das Aehrenfeld; ist nicht der Tod das Abbrechen einer Blume, eine Schlacht das Mähen eines Feldes?

Ich denke, es ist mit Mensch und Thier und Pflanze nicht anders als mit Sonne, Erbe und Mond. Der Mond erscheint als das der Bedeutung nach Untergeordnetste im Planetenspfteme, wie die Pflanze im Spfteme unfrer irdischen organischen Welt. Aber wer auf dem Monde steht, sieht doch die Erde und die Sonne sich um den Mond drehen, erblickt fich selber im Mittelpunkt bes Ganzen. Wer auf ber Sonne steht, sagt: bu irrst; bu, sammt ber Erbe, brehst bich um mich. Aber sie irren beide, oder haben beide Recht, wie man will. Im Grunde breht sich jedes um das Andere, je nachdem man ben Standpunkt auf dem Einen oder dem Andern nimmt; auf absolutem Standpunkte aber breht sich eins so wenig um bas andre wie bas andre, sondern Alles um den gemeinschaft= lichen Schwerpunkt, der die Totalität des ganzen Systems repräsentirt. So dreht sich alles Leben um Gott; aber Gott selbst repräsentirt in seiner Einheit das Leben und Weben

all seiner Geschöpfe. Ein Schwerpunkt ist eben nichts ohne die Kraft, die alle Theile des Schweren gegen einander zieht.

Mancher gründet seinen Glauben an dereinstige Fortdauer der Menschensele darauf, daß Gott doch wohl den Menschensleib nicht mit so außerordentlicher Kunst gebaut und mit solcher ins Kleinste gehenden Zweckmäßigseit eingerichtet haben würde, wenn nicht zu Gunsten einer ewigen Seele; sonderbar, wenn man meinen kann, er habe den Pflanzenleib mit so großer Sorgfalt und Zweckmäßigseit zu Gunsten sogar von gar keiner Seele eingerichtet.

## XI. Beispiele aus der Teleologie der Pflanzenwelt.

Die niedlichsten zugleich und treffendsten Abweise, daß in der Stellung der Thier- und Pflanzenwelt gegen einander eine einseitige Zweckrücksicht obgewaltet habe, gewährt unstreitig das Verhältnis teleologischer Gegenseitigkeit zwischen Insecten und Pflanzen beim Befruchtungsgeschäft der letztern.\* Wen es nicht verdrießt, uns durch einiges Detail zu solgen, wird im Folgenden manchen interessanten Umstand in Bezug darauf sinden. Die Erörterung dieses Waterials kann nach allem schon im vorigen Abschnitt Gesagten kurz sein, bietet indeß doch auch noch manchen eigenthümlichen Gesichtspunkt dar.

Bekanntlich besteht die wesentlichste Bedingung der Pflanzenbefruchtung darin, daß der Blumenstaub (Pollen) aus den Staubbeuteln (Antheren), d. i. den Endtheilen der Staubsäden (Filamenten), auf die Narbe (Stigma), d. i. den Endtheil des Pistills, gelange. Die Staubbeutel sind aber immer in gewisser Entfernung von der Narbe angebracht\*\*, auch sinden in manchen

<sup>\*</sup> Bgl. besonders über diesen Gegenstand: Conrad Sprengel, das entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen. Nertin 1798

<sup>\*\*</sup> Am meisten gilt dieß von den sogenannten Wonöcisten (einhäusigen Pflanzen) und Diöcisten (zweihäusigen Pflanzen), sofern hier die Staubstäden und Pistille in verschiedenen (respectiv männlichen und weiblichen) Blüten enthalten sind. Der Unterschied beider liegt darin, daß bei den Wonöcisten die männlichen und weiblichen Blüten sich auf derselben Pflanze, dei den Diöcisten gar auf verschiedenen Pflanzen besinden. Zu den Wonöcisten gehören u. a. Wais, Welone, Kürdiß, Ricinus, Lärche, Haselnuß u. s. w., zu den Diöcisten Spinat, Hanf, Bingelkraut, Wachholder u. s. w., zu den Diöcisten Spinat, Hanf, Bingelkraut, Wachholder u. s.

Pflanzen noch besondere Umstände statt, welche die Uedertragung des Blumenstaubes auf die Narde erschweren. Um solche dennoch zu Stande zu dringen, hat nun die Natur mannigsache und merkwürdige Veranstaltungen getroffen, worunter die Einrichtung der Instincte und Ledensart vieler Insecten eine Hauptrolle spielt. Uederall, wo das Vefruchtungsgeschäft durch die Pflanze selbst vermöge des Baus und der Stellung ihrer Theile nicht gehörig vollzogen werden könnte, sind Insecten bereit, Aushülse zu leisten, indem sie durch ihre Vewegungen in der Vlume die Uedertragung des Staudes von den Staubsäden auf die Narde vermitteln. Nicht blos Vienen und Schmetterlinge, auch viele Käser (aus den Gattungen Cetonia, Elater, Chrysomela, Curculio u. a.), Haldkäfer und Netzslügler betheiligen sich hierbei.

Bei vielen Blumen helfen mehrere Arten Infecten zur Befruchtung, 3. B. bei ben Schirmblumen, ben Guphorbien; bei vielen aber verrichtet blos Gine Art Insecten bieg Geschäft, "weil", wie fich Conr. Sprengel ausbruckt, "bie übrigen entweder zu dumm find, um zu wiffen, wo ber Saft versteckt ift, und wie fie zu bemselben gelangen können, oder, wenn sie es wissen, entweder zu groß find, um in die Blume hineinkriechen zu können, oder zu klein, als daß fie beim hineinkriechen die Antheren und das Stigma berühren follten." So wird nach Sprengel Nigella arvensis blos von den Bienen befruchtet, Iris xiphium hingegen blos von hummeln, beibe auf eine fehr bestimmte Art. — In Bensplvanien leistet auch eine sehr kleine Art von Colibri, hummelvogel genannt, für die Befruchtung einiger Gewächse den nämlichen Dienst wie Insecten, indem er sich vom Nektar der Blumen nährt, in deren Röhren er seinen langen und spitzen Schnabel tief einsenkt, wobei er von einer Blume zur andern hin und wieder fliegt. (Ralm, Reise in d. nördl. Amerika II. 354.)

Folgende Umstände nun greifen merkwürdig in Betreff biefer Zweckerfüllung in einander ein.

Um die Insecten zu dem Besuche zu veranlassen, sind diesen die Honiggefäße (Saftbehälter, Rectarien) beigegeben; auch haben manche Insecten, wie die Bienen, den Instinct, Blumenstaub selbst einzusammeln. Die Blumen schwizen eben dann am meisten Honigsaft aus, wenn ihre Staubsäden und Narben zum Bestäubungsgeschäft tüchtig sind, wie Schkuhr

(Handb. II. 84) bei Tropaeolum, Delphinium, Helleborns und Q. Ch. Treviranus (Physiol. II. 890) bei Anemone, Chrysosplenium und Saxifraga speciell beobachtet haben. Der Honigsaft findet sich gemeiniglich am tiefsten, versteckteften Orte ber Blume, so daß die Insecten nicht zu ihm gelangen können, ohne beim Gin- und Austriechen bie Befruchtungstheile zu berühren und den Blumenstaub auf die Narbe zu bringen. Durch kleine Härchen von geeigneter Stellung sind die Nectarien gewöhnlich gegen den Regen und mithin die Verdünnung ihres Saftes geschützt, ohne daß boch die Härchen den Insecten den Butritt versperren. Gine klebrige Beschaffenheit ober fabige Textur bes Blumenstaubes begünftigt sehr beffen Anhängen am Körper der Insecten. Andrerseits findet man bei den auf Blumen lebenden Insecten überall entweder eine pelzartige Behaarung des ganzen Körpers oder bürstenartige Frekspiken. bürstenartige oder pinselartige Haarbüschel an den Küßen, oder eine eigenthümliche Organisation gewisser Theile, zum Zweck, den Blumenstaub leichter abzustreifen. Man betrachte z. B. den behaarten dicken Körper der Bienen und Hummeln und anderer bienenartigen Insecten und zugleich die Heftigkeit, womit sie sich in den Blumen bewegen. Bei den Nymphen unter ben Tagschmetterlingen, die am öftersten Blumen besuchen, aber nicht lange auf ihnen verweilen, findet man statt ausgebildeter Vorderfüße pinfelförmige Buppfoten, beren thätige Bewegung, während ber Schmetterling auf ber Blume fitt, leicht den Erfolg hat, den an seiner behaarten Brust hängen bleibenden Blumenstaub abzuputen, so daß er wieder auf die Blume fällt. Nicht ohne Absicht ist auch der Umstand, den schon Aristoteles bemerkt und neuere Beobachter bestätigen (Mittheil. ber f. f. schles. Gesellsch. 1823. 174), daß die Bienen bei ihren Ausflügen gemeiniglich nur eine Art Blumen befuchen; wobei der Blumenstaub leicht selbst zwischen verschiedenen, aber boch, wie es zum Zweck ber Befruchtung nöthig, gleichartigen Pflanzen übertragen werben kann.

Als unterstüßend kann man anführen, daß durch die eigenthümliche Farbe, theilweise auch den Geruch der Blumen und das entwickelte Gesichtsorgan der Insecten den letztern das Finden der erstern erleichtert wird. Oft sind auch die Wege au den Nectarien noch durch bestimmtere Färbungen (Saftmale) an den Blumenblättern wie durch Wegweiser besonders angezeigt. Ich glaube zwar kaum, daß dieser Umstand und manches Andere so großes Gewicht hat, als ihm Conr. Sprengel in seinem entdeckten Geheimniß der Natur beilegt, doch hat dessen Darstellung dieses Gegenstandes schon wegen der Liebe, mit der er ihn auffakt, ihr Interesse.

Er fagt darüber (S. 15 feiner Schrift) Folgendes: "Wenn ein Insect, durch die Schönheit der Krone oder durch den an= genehmen Geruch einer Blume gelockt, fich auf dieselbe begeben hat, so wird es entweder den Saft sogleich gewahr oder nicht, weil biefer fich an einem verborgenen Orte befindet. Im lettern Falle kommt ihm die Natur durch das Saftmal zu Hülfe. Diefes besteht aus einem oder mehreren Fleden, Linien, Dupfeln oder Figuren von einer andern Farbe, als die Krone überhaupt hat, und sticht folglich gegen die Farbe der Krone schwächer oder stärker ab. befindet sich jederzeit da, wo die Insecten hineinkriechen muffen. wenn fie zum Saft gelangen wollen. Reguläre Blumen haben ein reguläres, irreguläre ein irreguläres Saftmal. Wenn der Saft= hälter von der Deffnung, durch welche die Insecten hineintriechen, entfernt ift, so zieht fich bas Saftmal, welches vor ber Deffnung anfängt, burch biefelbe hindurch bis jum Safthalter, bient alfo ben Insecten zu einem sichern Wegweiser. Sat eine Blume mehrere Eingänge zum Safthalter, so hat fie auch eben so viele Saftmäler. Wenn eine Blume mehrere Safthalter hat, welche rings herum um ben Fruchtknoten stehen, ober zwar nur Einen, welcher aber in ber Gestalt eines Ringes den Fruchtknoten umgiebt, und bessen Saft das Insect nicht anders verzehren kann, als wenn es im Kreise um denselben herumläuft und seinen Saugruffel öfters hineinsteckt: so hat das Saftmal eine ringförmige Geftalt, und führt das Insect im Kreise berum."

"Bei Gelegenheit des Saftmals muß ich von der Verschiedensheit der Saftblumen reden, welche auf der Tageszeit, in welcher sie blühen, beruht. So wie es Insecten giebt, die blos dei Tage umherschwärmen, und solche, die blos des Nachts ihrer Nahrung nachgehen, eben so giebt es auch Tagesblumen und Nachtblumen."

"Die Tagesblumen brechen des Morgens auf. Biele von benselben schließen sich des Abends, oder senken sich, da sie am Tage aufrecht standen, oder es geht eine andere Beränderung mit ihnen vor, woraus man schließen kann, daß sie nur für Tagesinsecten bestimmt sind. Manche schließen sich am ersten Abend und öffnen sich am solgenden Morgen nicht wieder, blühen also nur Einen Tag; die mehrsten blühen mehrere Tage."

"Die Tagesblumen sind mit einem Saftmal geziert, obgleich

nicht alle."

"Die Nachtblumen brechen des Abends auf. Bei Tage sind die mehrsten von denselben geschlossen, oder welf und unansehnlich, woraus erhellt, daß sie für Tagesinsecten nicht bestimmt sind. Ranche blühen mehrere Nächte; die gemeine Nachtserze (Oenothora

biennis) blüht zwei Nächte."

"Die Nachtblumen haben eine große und hellgefärbte Krone, bamit sie in der Dunkelheit der Nacht den Insecten in die Augen fallen. Ist ihre Krone unansehnlich, so wird dieser Wangel durch einen starken Geruch ersetzt. Ein Sastmal hingegen sindet bei ihnen nicht statt. Denn hätte z. B. die weiße Krone einer Nachtblume ein Sastmahl von einer andern, aber auch hellen, Farbe, so würde dasselbe in der Dunkelheit der Nacht gegen die Farbe der Krone nicht abstechen, solglich ohne Nutzen sein. Hätte sie aber ein dunkel gesärbtes Sastmal, so würde dieß nicht in die Augen sallen, solglich eben so unnütz sein als jenes."

Fast komisch naiv erscheint das Examen, das der Berfasser über die Zwedeinrichtungen bei Nigolla arvonsis mit sich selbst anftellt (S. 285 f. Schrift), wobei er die kleinsten Kleinigkeiten teleologisch zu beuten sucht. Er fragt u. a. "Warum ist endlich die Blume gerade so groß, als sie ist, nicht größer, nicht kleiner?" Antwort: "Beil die Natur wollte, daß fie blos von den Bienen befruchtet werden follte, folglich gleichsam das Maß zu derselben von dem Körper der Biene nehmen mußte. Wäre die Blume im Durchmesser noch einmal so groß, so stünden auch die Antheren und die Stigmate noch einmal so hoch, und die Bienen wurden unter denselben berumlaufen, ohne sie zu berühren. halb so groß, so stünden auch die Antheren und die Stigmate halb so boch, und die Bienen wurden sie nicht auf eine zweckmäßige Art berühren. In beiden Fällen würde also die Befruchtung unmöglich oder höchft miglich sein. Gerade so groß mußte die Blume sein, daß die Bienen zwar beinahe, aber nicht ganz ungehindert unter ben Antheren und ben Stigmaten herumlaufen können. Natur diese Blumen blos für die Bienen bestimmt habe und sie blos von ihnen befruchten laffe, ift höchft wahrscheinlich. Ich habe mich oftmals auf den Acker, auf welchem die Pflanze wächst, bei

schönem Wetter hinbegeben, aber niemals andere Insecten auf ben Blumen gesehen als Bienen."

"Stapolia hirsuta," sagt er S. 148, "stinkt blos beswegen wie Luber, damit die Fleisch= und Lubersliegen, denen dieser Geruch höchst lieblich ist, dieselbe besuchen und besruchten. Bienen und Hummeln werden dieselbe gewiß nicht besuchen, weil sie einen solchen Geruch verabscheuen."

Her noch einige specielle Angaben über bie bei ber Lage ber Nectarien genommenen Zwedrücksichten nach Reichenbachs Schriftchen über die Erhaltung der Welt (S. 27):

"Betrachten wir die höchft einfach gebilbeten Honiggrübchen und Sonigschuppen bei ben Ranunkeln; die Blumen liegen offen ausgebreitet, und ber Zutritt ber Insecten ift leicht; allein die Grübchen selbst liegen tief an der Basis der Blätter der Blume. ba, wo sich die Staubfaben über sie hinbeugen. Den Ranunkeln find Insecten angewiesen aus der Abtheilung der Rafer mit halben Flügelbeden; die kleinsten Staphylinen, Anthophagen, Omalien, ferner die kleinften Schmetterlinge, die es giebt, aus ber Familie ber Motten, goldglänzende Decophoren und im Kleinen prachtvolle Während diese kleinen Geschöpfe die Honiggrübchen auf= Abelen. fuchen, heben fie die Staubfaben in die Höhe, so daß beren Staub= beutel bie in der Mitte ausgebreiteten Narben berühren, übrigens bleiben fie auch in der Blume, wenn fie fich schließt, und fiten bann unmittelbar auf ben Staubbeuteln und Rarben, oft so häufig. baf fie die ganze Blume ausfüllen. Bei ben Dolbengemachfen find die Nectarien drufiger Natur, nicht fehr verborgen liegend, und ihre Blumen in eine Ebene gestellt, so daß von einem mäßig großen Körper viele zugleich berührt werden können, daher finden fich hier schon größere Insecten, langfüßige Lepturen, Bienen mit haarigem Körper und bienenähnlich gebildete Kafer, die, am ganzen Körper gleich einer Burfte behaart, auf einen großen Theil Blumen einer Dolbe zugleich einwirken; baber find bie Blumenblättchen klein und liegen flach, die Narben und Staubbeutel aber find lang und ragen hervor über die Fläche. Wo die Nectarien aber mehr verborgen sind, da ist auch der Bau der Blumen den Insecten angemeffen, beren Körper mit ihnen in Berührung tommen foll. Die Lippenblumen sowie Röhrenblumen haben ihre Sonia= gefäße ebenfalls tief im Grunde, an ber Bafis ihrer Röhre, die Staubgefäße sigen an ber innern Wand berselben an, und bie Staubbeutel kommen babin zu liegen, wo sich die Röhre erweitert, und dadurch wird es möglich, daß die besonders am Vordertheil ihres Körpers behaarten Insecten mit ihrer Zunge die Nectarien berühren, während ihr pelzbedecktes Bruststäck den Samenstaub abstreift von den Staudbeuteln, und bei dem Herauskriechen auf das darum höher gestellte Stigma bringt. Hierdurch ist es auch mögslich, daß selbst die Bombylien, die diese Arten von Blumen, die Primeln, Pulmonarien, Lamien und ähnliche besuchen, während sie vor der Blume schwebend, ohne sich auf sie zu setzen, den Honig ausssaugen, die Begattung besördern."

Zwar, wie es auch sonst die Gewohnheit der Natur ist, sich nicht auf ein Mittel allein zu verlassen, und unter mehrern Mitteln zu bemselben Zweck nur bald bieß bald jenes vorwalten zu lassen, ist die Befruchtung bei den meisten Pflanzen auch ohne Mithülfe von Insecten nach der übrigen Einrichtung möglich; doch bleibt diese Mithulfe überall nütlich, und für manche, bei benen eben das Hauptgewicht auf dies Mittel gelegt ist, wirklich wesentlich. Manche ausländische Blumen bleiben daher bei uns unbefruchtet, weil sie aus der südlichen Bemisphare zu uns gelangt sind, und nun ihre Zeit bes Blühens, welche unfre Winterzeit ist, noch in unsern Gewächshäusern einhalten, wo es dann keine Insecten giebt, welche zu ihrer Befruchtung helfen könnten. Manche mögen auch in ihrem Baterlande von einem Insecte befruchtet werden, welches sich in unsern Gegenden nicht aushält. (C. Sprengel, Entb. Geh. S. 44.) Selbst bei einheimischen Gewächsen kann man hieher gehörige Beobachtungen machen. So bemerken aufmerksame Gärtner, daß in Melonen= und Gurkenbeeten, die man ge= schlossen hält, nicht wohl Früchte ansetzen, weil die Infecten abgehalten werden und der schwere Blumenstaub nicht für sich auf die Narbe gelangen kann. Auch bei ben Frisarten, Malvaceen, bem Hollunder (Sambucus), Beilchen (Viola odor.), ber Mistel (Abroma augustum), ben Osterluzei-Arten (Aristol. Clem. und sipho) soll die Befruchtung nur mit Hülfe von Infecten geschehen können. (Rölreuter, Borläuf. Nachr. 21. 82. Zweite Forts. 70.) Insbesondere aber sind hieher die Aflepiadeen und Orchideen zu rechnen.

Ich theile hierüber folgende Angabe von Schleiben mit: "Besonders in ben beiben großen Pflanzenfamilien, ben Afklepiadeen,

benen die surische Seidenpflanze angehört, und den Orchideen, die mit ihren prachtvollen, bunten Schmetterlingen und wunderlich gebauten Insecten gleichenben Blüten bie feuchtwarmen Schatten ber Tropenwälder schmuden — bei diesen beiden Pflanzengruppen besonders zeigt fich das entschiedene Gingreifen der Insecten zur Bermehrung ber Pflanzen. Bei ihnen ift ber Blütenstaub jebes Staubbeutels durch einen bem Vogelleim ähnlichen Stoff zu einer Maffe zusammengeklebt und hangt sich ben Nektar suchenden Infecten fo fest an, daß fie ihn nicht abwerfen konnen. Die Soniabehalter find in einer Beise in den Blumen angebracht, daß bas Insect, um zu benselben zu gelangen, nothwendig eng an der Narbe vorbei ftreifen muß, und so wird ber Pollen an seinen Ort gebracht. Oft fieht man auf der Seidenpflanze Fliegen umbertriechen, bie eine große Anzahl folder keulenförmiger Bollenmassen an den Beinen hängen haben, und in einigen Gegenden kennen die Bienenväter eine eigne Krankheit ihrer fleißigen Thierchen, die Keulenkrankheit, bie in nichts Anderem besteht, als daß sich fo viele Blütenstaub= maffen der Orchideen an die Stirne der Bienen festgeheftet haben, daß ihnen das Fliegen unmöglich wird und fie darüber zu Grunde gehen. (Schleiben, Die Pflanze. S. 70.)

Bei einigen Blumen gestaltet sich ber Vorgang noch in ganz besonders merkwürdiger Weise; so bei der Ofterluzei (Aristolochia Clematitis). Hier ist die Blume eine unten bauchige, oberwärts anfangs engere, bann gegen ben stumpf zungenförmigen Rand der Mündung zu wieder weitere Röhre, welche vor der Befruchtung inwendig mit Härchen besetzt ist, die alle abwärts gerichtet sind. Die Staubbeutel sigen ohne Staubfäben unterhalb bes Fruchtknotens, und von felbit könnte von ihnen aus kein Samenstaub auf die Narbe kommen. Nach Conr. Sprengel friechen aber, sobald die Blume fich geöffnet hat, kleine Schnaken mit gefieberten Rühlhörnern (Tipula pennicornis) in die Blumenröhre; die abwärts gerichteten Haare versperren ihnen dabei den Rückweg. So schwärmen sie in dem bauchigen Theile der Röhre herum, bis sie dabei mit ihren gefieberten Rühlhörnern den Samenstaub von den Staubbeuteln abgestreift und auf die Narbe gebracht haben. Oft erscheinen sie babon ganz gepubert, wenn man die Blumen bei Zeiten aufschneibet. Kaum ist die Befruchtung geschehen, so hört ber

Trieb des Saftes gegen die Blumenkrone auf, die Haare vertrocknen und fallen ab, und die kleinen Fliegen sind wieder aus ihrem Gefängnisse erlöst.

Man überlege ernftlich biefen Fall; kann man wirklich glauben, daß empfindende Geschöpfe hier zu Gunsten von empfindungslosen eingefangen werden, um so lange eingesperrt

zu bleiben, bis fie ihren Amed für lettere erfüllt?

Bei der Gattung Eupomatia ist alle Verbindung zwischen Staubbeuteln und Narbe durch die innern unfruchtbaren blumenartigen Staubfäden aufgehoben, sie wird aber hergestellt durch Insecten, welche jene verzehren, die vollkommenen Staubfäden aber unverletzt lassen. (R. Brown, Verm. bot. Schr. I. 140.)

Die Einrichtung ber reizbaren Staubfäben von Berberis (S. 130) ist unstreitig barauf berechnet, daß durch Berührung von Insecten oder deral. die Staubfähen veranlakt werden, sich zum Vistill zu bewegen. In andrer Weise dient die, eben= falls leicht burch Insecten zu veranlassende Reizbewegung ber Genitaliensäule von Stylidium ober bes Griffels von Goldfussia bem Zwecke (S. 140, 141). Bei Stylidium entfernen sich die auf der Genitalienfäule auffitzenden Antheren im Ruftande der Reife von der Narbe, statt sich ihr zu nähern, und schütten ihren Bollen auf gewiffe Haare aus, die auf dem Gipfel ber Säule reichlich wachsen, aber im niebergebogenen Ruftande ber Säule sich unter der Narbe befinden. Schnellt nun die Säule durch Berührung eines Insects ober bergl. in die Höhe, so kann nicht nur hierdurch ber Staub leicht von ben Haaren auf die Narbe geschleubert werden, sondern die Haare befinden sich auch nachher in günstiger Stellung, ben Blumenstaub von oben auf bie Narbe fallen zu lassen. (Morren in Mem. de l'acad. de Brux. 1888.) Bei Goldfussia bient die Bewegung bes Griffels bazu, die Narbe mit gewiffen Haaren der Corolle in Berührung zu bringen, auf welche der Pollen der gegen die Narbe an sich ungunftig gestellten Antheren theils von selbst fällt, theils durch Insecten gebracht wird. Morren sah oft kleine Ameisen in biese Blumen bringen, Pollen auf die Haare bringen und die Bewegung bes Griffels verursachen (ebenbas. 1839. S. 17). Die Beziehung ber Reizbewegung zur Gefchlechtsfunktion zeigt

sich bei beiden Pflanzen auch namentlich darin deutlich, daß die Reizbarkeit nur während der Zeit derselben besteht (S. 187).

Gine eben folche Gleichstellung der Pflanzen mit den Thieren wie in ihren gegenseitigen teleologischen Beziehungen finden wir in ben eigenthumlichen zweckmäßigen Ginrichtungen ber Pflanzen für sich wieber. Go ist in diefer Beziehung für die Erhaltung und Vermehrung der Bflanzen ganz ebenso wie für die der Thiere gesorgt. Der Umftand selbst, daß die Thiere einerseits zwar als eine Mithülfe, andrerseits aber auch nur als eine Mithulfe, die sogar unter Umftanden febr zurücktritt. beim Fortpflanzungsprocesse ber Pflanzen ins Spiel treten, weist auf eine selbständige Bedeutung biefes Processes für die Bflanzen bin. Unter mehreren Mitteln, ben genannten 3med zu erfüllen, sind die Thiere nur eben auch eins. Und die andern Mittel zu bemselben Zweck sind zum Theil nicht minder sinnreich angeordnet als die Mithulfe der Insecten. aber würde den Charafter einer leeren Spielerei annehmen, wenn man der Aflanze keine andere Bedeutung beilegen wollte. als nur fremden Awecken zu dienen.

Zwar könnte jemand sagen: bleibt es nicht boch in jedem Falle leere Spielerei? Ift nicht alles, was wir hierbei zweckmäßig nennen, doch eigentlich nur die halbe Verbefferung einer ganzen Unzweckmäßigkeit, die um so größer sein mußte, je künstlicherer Mittel es bedurfte, sie zu beseitigen? Wäre es nicht am einsachsten und hiermit zweckmäßigsten gewesen, sosern die Bestäubung der Narbe des Pistills zur Besruchtung einmal nöthig, den Blumenslaub gleich auf der Narbe oder unmittelbar in ihrer Nähe wachsen zu lassen, statt ihn in abgesonderten Staubbeuteln anzubringen und oft sogar die Schwierigkeiten der Uebertragung zu häusen, um dann erst besonderer Hülfsemittel benöthigt zu sein, sie dennoch zu Stande zu bringen?

Wer so spricht, beweist, daß er überhaupt den Geist der Teleologie der Natur schlecht gesaßt hat. Ganz ebenso könnte man ja sagen: wäre es nicht am einsachsten und hiermit zweck-mäßigsten gewesen, daß uns die Natur die Aepfel in den Mund wachsen ließe, statt daß sie uns erst Hände gab, sie aus der Ferne zu langen: oder uns die Häuser fertig hinsette, statt uns

erst mit Sinnen und Verstand zu versehen, um sie uns selber zu bauen? Warum ließ sie uns überhaupt etwas übrig selber zu thun? Die Antwort ift die, weil eben im Ersehnen und Erstreben von alle dem, was uns nicht gleich fertig zugeworfen wird, sich unfre Seele fühlend und strebend äußert und äußern foll; und so Bielerlei es giebt, was wir haben muffen, ohne es noch zu haben, so viele Beisen bes Fühlens und Strebens ber Seele werden möglich. Durch diese Betrachtung und durch sie allein erhalten die mannigfaltigen Mittel, welche die Natur angewandt hat, den Zweck der Befruchtung bei den Pflanzen in die Ferne zu ruden und doch durch Zwischenwirkungen erreichen zu laffen, eine vernünftige Deutung; werden aber auch zugleich hiermit beweisend für das Walten einer Seele in den Pflanzen; denn ist keine Seele in den Pflanzen thätig, so ist in der That jenes Verschieben und dann doch fünstliche Erreichen der Zweckerfüllung ganz ohne Sinn und Ernst; haben fie aber Seele, so wird jede andere Art der Verschiebung und nachherigen Erreichung bes Zweckes auch ein anders gefühltes Bedürfniß und ein anderes Spiel der Befriedigung für die Seele anzeigen.

Aus diesem allgemeinen Gesichtspunkte werden uns die folgenden Beispiele bedeutungsvoller werden; wobei freilich nicht verlangt werden kann, daß wir diese Bedeutung derselben für das Binchische auch im Einzelnen näher angeben können.

Im Allgemeinen sehen wir, daß unter Umständen die Pflanze sich bei der Zweckerfüllung mehr passiv verhält, unter andern mehr selbstthätig mitwirkt; ähnlich wie bei Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen Glück und Geschick in verschiedenem Verhältniß Antheil haben. Glück schließt Zusall ein; aber zusällig regnet es zum Gedeihen jeder Ernte.

Wind und Schwere sind auf solche Weise in Rechnung genommen, daß sie der Narbe den Blumenstaub zuwersen müssen. Der Erfolg kann zum Theil versehlt werden; aber wenn auch nicht aller Blumenstaub auf die Narbe gelangt, so ist dafür dessen in solcher Genüge vorhanden, daß dieß auch nicht nöthig, ja wohl selbst wider den Zweck sein möchte.

Bei Hibiscus Trionum gahlte Rölreuter 4863 Pollenkörner

in einer Blume, von denen in der beften Jahreszeit 50 bis 60 zur Befruchtung hinreichten. Bei Miradilis Jalappa betrug von sämmt= lichen 5 Antheren der Pollen 293 Körner, bei M. longiflora 321; in beiden Hällen aber waren zu einer vollkommenen Befruchtung 2 bis 3 Vollenkörner hinreichend.

Die Wirkung der Schwere findet man in folgender Weise in Anspruch genommen. Bei aufrechtstehenden Blumen ift bas Biftill gewöhnlich fo furz, bei hangenden Blumen bagegen fo lang im Berhaltniß zu ben Staubfaben, bag bie Staubbeutel den Blumenstaub im einen wie im andern Kalle von Oben auf die (erforderlichen Kalls etwas umgeschlagene) Narbe ausschütten müssen. Zwar ist es nicht überall so: doch befolgt die Natur gern bieß Verhältniß. Recht schön zeigen u. a. die Aloëarten, welche zu ben Pflanzen gehören, wo bas Piftill bie Staubfaben überragt, die Benutung biefes Mittels. Bei ihnen fteht bie Blume vor dem Aufblühen so wie nach dem Verblühen in die Höhe, hängt aber gerade zur Zeit der Befruchtung über. Aehnliches findet man auch bei Asperifolien, wie Cerinthe. Borago, Symphytum, Onosma, Pulmonaria, bei vielen Lilium, Hemerocallis, Fritillaria, Convallaria u. A.

Dieselbe Bebeutung hat es, wenn, wie häusig bei einhäusigen Pflanzen, die männlichen Blumen an dem obern Ende der Aehrestehen, wie z. B. bei der Gattung Arum, oder die männlichen Aehren (Rähchen) sich oberhalb der weiblichen befinden, wie beim Seggen (Carex), Rohrkolben (Typha) u. A.

Daß der Wind am Befruchtungsgeschäft Antheil nimmt, wird man nicht bezweifeln, wenn man sich erinnert, wie er oft in ungeheurer Menge Blütenstaub fortführt, der sich bei plötzlichem Regen dann im sogenannten Schweselregen niederschlägt. Bei vielen Pflanzen wird die Uebertragung durch Wind oder Insecten noch dadurch erleichtert, daß die Blumen zu einem Blütenkopfe, einer Aehre oder Dolde nachbarlich zusammengestellt sind. So wird unterwegs nicht zu viel Blütenstaub verloren.

Blühende Kornfelber sieht man bei Sonnenaufgang, wenn ein gelinder Wind weht, in einen dunnen Nebel gehüllt, b. i. den Blütenstaub der aufgebrochenen Blumen, welcher, durch das

Rusammenschlagen ber Aehren aus seinen Behältniffen getrieben, diese Erscheinung verursacht. Auch wollen aufmerksame Landwirthe wahrgenommen haben, daß bas Getreibe nicht reichlicher Frucht ansett, nicht vollere Körner bilbet, als wenn zur Blütezeit ein lebhafter Wind weht. Kiefern, Tarbaume, Wachholder= und Hafel= fträucher, Lappeln, Beiben, wenn sie, mit stäubenden Ratchen beladen, geschüttelt ober durch ben Wind bewegt werden, erfüllen die Luft mit einer Staubwolke, welche der leiseste Wind fortführt. Besonders wichtig wird die Sulfe des Windes bei Monocisten und (noch mehr bei) Diöcisten, bei beren erstern erwähntermaßen die männlichen Theile von den weiblichen getrennt auf derselben Pflanze, bei lettern gar auf verschiedenen Pflanzen fich befinden. In einem von Treviranus mit Mercurialis perennis angestellten Bersuche bilbete sich keine Frucht, wenn die weiblichen Individuen 220 Schritt von den männlichen entfernt und überdieß durch Gebäude und Gebüsch von ihnen getrennt waren; hingegen erfolgte fie, wenn die Entfernung nur 30 Fuß betrug. (Aehnliches beobachtete Juffien an zwei Bistazienbäumen.) In den Bersuchen von Spallanzani wurden sammtliche Ovarien der Morcurialis annua befruchtet, wenn die weibliche Pflanze fich dicht neben der männlichen befand, weniger, wenn sie etwas von ihr entfernt war, und gar nicht in beträchtlicher Entfernung (Treviranus, Phys. II. 391. 393).

Da sich der Wind als hülfreiches Element bei der Befruchtung erwiesen, ließ sich daran denken, ob nicht auch das Wasser von der Natur dazu benutt worden. Und in der That, obwohl die Anwendung des Wassers besondere Schwierigkeiten mitführt, wovon wir später sprechen werden, hat doch die Natur sie in einigen Fällen zu überwinden gewußt; und so sehen wir bei Amdrosiania den Regen der Befruchtung dienen, indem er, die Blütenscheide füllend, den unterhalb der Narbe erzeugten Blumenstaud zur rechten Höhe hebt; bei Vallisneria aber das Gewässer, worin die Pflanze wächst, die männlichen Organe den weiblichen zusühren. Man sieht, die Wirkung des Wassers ist von oben und von unten, in verticaler und horizontaler Richtung in Anspruch genommen worden. Der Vorgang dei der Vallisenerie bietet auch sonst interessante Verhältnisse dar, welche es der Mühe werth ist, kennen zu lernen.

"Die Spatha von Ambrosinia ist kahnförmig gestaltet und schwimmt so auf dem Wasser. Durch den Kolben, dessen flügelförmige Anhänge mit der Spatha bis auf ein kleines Loch verwachsen sind, wird die Spatha in einen obern und untern Raum getheilt; im untern befinden sich ausschließlich die Antheren, im obern ein einziger Fruchtknoten. Der Pollen kann nun nicht anders zur Narbe gelangen, als daß Negen die untere und die halbe obere Kammer anfüllt, wodurch der schwimmende Pollen zum Niveau der Narbe gehoben wird und hier Schläuche treiben kann." (Schleiden, Grundz. II. 450.)

Die Ballisnerie ist eine in den Buchten und Kanälen des süblichen Europa wachsende Wasserpslanze mit getrenntem Geschlecht (Diöcist), welche am Grunde der Gewässer ledt und mittelst zahlereicher Wurzeln an den Boden besestigt ist. Bei den weiblichen Individuen sitzt die Blumenknospe auf einem langen, in der Jugend schraubenförmig gewundenen Stiele, der sich aber nachmals streckt, so daß die Blume sich an der Oberstäche des Wassers entsalten, und so die Bestuchtung über dem Wasser dor sich gehen kann. Nach der geschenen Bestuchtung verkürzt sich ihr Stiel wieder, indem er seine Schraubenwindungen von Neuem an einander legt. Hierduch wird die junge Frucht auf den Grund des Wassers zurückgebracht und bringt den Samen daselbst zur Reise.

Das Verhalten ber männlichen Pflanze bei ber Befruchtung ber Vallisneria ift früher etwas marchenhaft ausgeschmudt worben, und man findet solche Darstellungen selbst in neuern Schriften "Die Blumen ber mannlichen Pflanze, beißt es, wiederholt. werben, so lange sie wachsen, auf kurzen Stielen im Grunde bes Baffers zuruchgehalten; zur Zeit ber Reife sonbern fie fich aber felbst von ihren Stielen ab, schwimmen auf die Oberfläche bes Waffers herauf, treiben auf ihr fich öffnend umber, und bestäuben Die weiblichen Bluten, Die fie baselbst treffen." (Autenrieth's Ans. S. 254.) Es wird sogar behauptet, daß diese Absonderung ber mannlichen Blumen von den Stielen durch eine heftige Bewegung erfolge (Goethe's Ges. Werke. Bb. 55. S. 129). Nach ben neuern Untersuchungen bes Cuftoben am botanischen Garten zu Mantua, Paolo Barbieri, ift aber bas wirkliche Verhalten folgendes: das männliche Individuum hat einen gerade aufftrebenden Schaft, welcher, sobald er die Oberfläche bes Waffers erreicht, an feiner Spipe eine vierblätterige (vielleicht breiblätterige) Blüten= scheibe bilbet, worin die mannlichen Befruchtungsorgane (Staubfäben) an einem tegelförmigen Rolben angeheftet sigen. Indem Rolben und Befruchtungsorgane wachsen, wird die Scheibe unzureichend sie zu umhüllen; sie theilt sich baber in vier Theile, und die Befruchtungsorgane, sich von dem Kolben zu tausenden ablösend, verbreiten sich schwimmend auf dem Baffer, anzusehen wie filberweiße Floden, "welche fich nach dem weiblichen Individuum aleichsam bemühen und beftreben". Dieses aber fteigt aus dem Grunde des Waffers, indem die Federkraft seines spiralen Stengels nachläßt, und eröffnet sodann auf der Oberfläche eine breigetheilte Krone, worin man drei Narben bemerkt. Die auf dem Wasser schwimmenden Flocken streuen ihren Staminalstaub gegen jene Stigmen und befruchten fie; ift biefes geleiftet, fo zieht fich ber Spiralstengel bes Weibchens unter bas Wasser zurud, wo nun bie Samen, in einer cylindrischen Rapfel enthalten, zur endlichen Reife gelangen. (Goethe's Gef. Werke. Bb. 55. S. 127.) Das fichtliche "Bemühen und Bestreben" ber mannlichen Theile nach ber weiblichen Blume hin möchte übrigens wohl auch nur in der Bhantafie des Beobachters gelegen haben. Ich glaube nicht, daß man zu den natürlichen Lebensäußerungen der Pflanze noch etwas zuzudichten braucht, um Seelenäußerungen an ihr anzuerkennen.

Auch bei Serpicula verticillata L., einem in den Gewässern von Oftindien vorkommenden Pflänzchen mit getrennten Geschlechtern, lösen die männlichen Blüten, wenn sie dem Ausbrechen nahe sind, aus den geöffneten Blütenscheiden sich ab und schwimmen zu den weiblichen, wobei sie auf den Spizen der zurückgeschlagenen Kelche und Kronenblätter ruhen. (Roxd. Corom. II. 34. t., 164.)

Gin selbstthätiges Mitwirken der Pflanze zum Befruchtungs= geschäft erfolgt theils mittelst einer besondern Weise, wie der Wachsthumsproces von Statten geht, theils mittelst freiwilliger Bewegungen der Befruchtungsorgane.

Bei manchen aufrechtstehenden Blumen, wo die Narbe auf langem Griffel so hoch über den (oft trägerlosen) Antheren steht, daß die Befruchtung unmöglich scheint, öffnen sich die Antheren schon, wenn die Blume noch Knospe, aber dem Ausbrechen nahe ist. Dann liegen die geöffneten Antheren unmittelbar an der völlig entwickelten Narbe. Erst nach dem Ausbrechen verlängert sich der Griffel. So dei Proteaceen, Campanulaceen, vielen Papilionaceen, den hermaphroditischen Blümchen der Syngenesisten, dei Nymphasa, Hypericum, Argemone, Papaver, Pasonia, Osnothera, Impatiens, Ocymum, Canna u. s. w. (Treviranus, Phys. II. 878.)

Bei andern Pflanzen rücken die anfangs von einander entsfernten Befruchtungsorgane durch das Wachstum der Blütentheile allmälig so zusammen, daß die Pefruchtung möglich wird.

Die freiwillige Bewegung der Befruchtungsorgane anlangend, so sind es am häufigsten die Staubsäden, welche sich zur Zeit der Befruchtung allmälig zum Pistill bewegen, auf die Rarbe des Pistills ihren Blumenstaub ausschütten und dann in ihre Lage zurücktehren. In andern Fällen wandert das Pistill zu den Staubsäden; in noch andern suchen sich beide wechselseitig auf. (Bgl. darüber Treviranus, Biol. III. 349. V. 204. Treviranus, Bhysiol. d. Gewächse II. 379.)

Bur ersten Classe, wo sich die Staubsäden nach dem Pistill hindewegen, gehören: Cactus opuntia, Fritillaria persica, Hyoscyamus aureus, Polygonum orientale, Tamarix gallica, Ruta graveolens und chalepensis, Zygophyllum Fabago, Sedum telephium und reslexum, Tropaeolum, Lilium superbum, Amaryllis formosissima, Pancratium maritimum, Parnassia palustris, Geum urbanum, Agrimonia eupatoria, verschiedene Arten des Ranunculus und der Scrosularia, Rhus coriaria, Saxisraga tridactylites, Sax. muscoides, Sax. Aizoon, Sax. granulata, Sax. Cotyledon u. s. v. Zur zweiten Classe, wo sich das Pistill zu den Staubsäden bewegt, gehören: Nigella sativa, Sida americana, Passistora, Candollea, Hypericum, Oenothera, Hidiscus, Turnera ulmisolia u. s. v. Zur dritten, wo wechselseitiges Aussuchen stattsindet: Boerhavia diandra, sämmtliche Arten der Malva, Lavatera, Althaea und Alcea (Trediranus).

Die Staubfaben einiger Pflanzen beobachten bei ihrem Sin= bewegen jum Bistill eine regelmäßige Folge: Bei Lilium superbum, Amaryllis formosissima und Pancratium maritimum nähern sich die Staubbeutel nach einander der Narbe. Bei Fritillaria persica biegen sie sich wechselweise nach bem Griffel bin. Bei Rhus coriaria heben fich zwei ober brei Staubfaben zugleich hervor, beschreiben einen Biertelfreis und bringen ihre Staubbeutel gang nabe an bie Bei Saxifraga trydactylites, muscoides, Aizoon, granulata und Cotyledon neigen fich zwei Staubfaben von entgegengesetten Seiten über ber Narbe gegen einander, und breiten fich, nachbem fie ihren Staub ausgestreut haben, wieder aus, um andern Blat zu machen. Bei Parnassia palustris bewegen sich die mannlichen Theile zu den weiblichen in der nämlichen Ordnung, in welcher der Samenstaub reift, und zwar, wenn sie sich ber Narbe nähern, schnell und auf einmal, wenn fie fich nach ber Befruchtung von berfelben wieder entfernen, in drei Absahen. Bei Tropaeolum richtet sich von den anfänglich abwärts gebogenen Staubfäben bei völligem Aufblühen einer nach dem andern in die Höhe und beugt sich,

nachdem die Anthere ihren Staub auf die Narbe hat fallen lassen, wieder hinab, um einer andern Platz zu machen.

Zuletzt ist die Natur klüger als wir. "Welches immer die Schwierigkeiten bei der Befruchtung sein mögen (sagt Treviranus), die Natur, wenn sie nur in der Anwendung ihrer Mittel unbeschränkt ist, was z. B. von cultivirten Gewächsen nicht gilt, weiß solche zu überwinden, entweder indem sie eines derselben in Anwendung setzt, oder indem sie mehrere verbindet. Und so sehen wir oft den Blütenstaub, der sich durch seine Form und Farbe verräth, auf der Narbe, ohne das Mittel angeben zu können, wodurch die Natur ihn dahin gebracht hat."

"Link sah bei Valoriana dioica alle Narben mit Pollen bebeckt, ber nur burch ben Wind ober burch Insecten hergebracht sein konnte. Bei Lilium Martagon erlangen Staubsäben und Griffel erst nach dem Deffnen der Blume ihre Ausbildung und Reise. Die seitwärts gebogene Narbe ist dann von den Staubbeuteln entfernt, und dennoch," sagt Treviranus, "sah ich sie bei 12 Blumen, die nach und nach unter meinen Augen sich entwickelten, reichlich mit dem röthlichen Pollen bedeckt, ohne daß ich das Versahren der Natur dabei hätte angeben können, indem ich niemals Insecten geschäftig sah, und die Pflanze durch ihren Stand vor dem Winde geschützt war. Alehnliche Beobachtungen sinden sich bei Kölreuter und Sprengel."

Außer dem Hauptzweck, die Berührung des Blumenstaubes mit der Narbe zu vermitteln, finden sich auch Nebenrücksichten, welche bei der Befruchtung in Betracht kommen können, auf oft sehr merkwürdige Art durch besondre Sinrichtungen im Bau und Lebensproceh der Pflanzen befriedigt.

Der Blumenstaub ober Pollen besteht eigentlich aus kleinen, mit Flüssigeit gefüllten Bläschen, welche, auf die Narbe bes Pistills gelangend, zu einem langen fadenförmigen Schlauche auswachsen, der durch die Länge des Pistills durch die in dessen Höhle (Fruchtknotenhöhle) hineinwächst und durch seinen flüssigen Inhalt die Samenknöspe, die in jener Höhle innerlich ansitzt, befruchtet. Natürlich kann dieß nicht erfolgen, wenn die Pollenbläschen schon vorher geplatt sind und sich ihres flüssigen Inhalts entledigt haben. Die Gesahr dazu wird durch die Berührung mit Feuchtigkeit gegeben, indem die Pollenkörnchen geneigt sind, solche einzusaugen, davon anzuschwellen und zu platen; und

sowohl Thau und Regen, als insbesondere die natürliche Stellung vieler Wasserpslanzen bringen solche Gesahr mit sich. Hiergegen mag vielleicht der Pollen mancher Pslanzen durch einen wassersabhaltenden, wachsartigen Ueberzug geschützt sein; da wir ja in gewissen Fällen das Wasser selbst beim Befruchtungsgeschäfte haben hülfreich mitwirten sehen; allein dieß ist höchstens eins der Wittel, die Gesahr zu beseitigen. In andern Fällen kann die Gesahr gar nicht die zum Pollen gelangen, indem sich die Blume auf eine geeignete Weise gegen das Wasser oder die Feuchtigkeit benimmt, oder ihr Wachsthum demgemäß einrichtet.

So schließen viele Pflanzen ihre Blumenkrone, wenn es regnen will; viele thun es auch Nachts, um dem Nachtthau zu entgehen, andere beugen bei einbrechender Nacht die Blumenstielchen um, so daß die Mündung der Krone abwärts gekehrt ist. Das gemeine Springfraut (Impatiens noli me tangere) verbirgt gar Nachts seine Blumen unter ben Blättern (vgl. S. 124). Bei vielen Blumen erfolgt die Befruchtung unter bem Schutze befonderer Decken, so beim Weinstock und ben Rapunzelarten, ben Schmetterlingsblumen, Lippenblumen, Calpptranthed=Arten\* u. f. w.; bei manchen Pflanzengattungen findet die Befruchtung schon in der noch nicht aufgebrochenen Blumenknospe ftatt, z. B. den Glockenblumen und Schmetterlingsblumen, ober geschieht im Augenblicke bes Aufbrechens felbst, und dieses erfolat nur bei trockner Witterung. Nicht selten auch macht die Veränderung der Lage der Blumen durch den Wind, der gemeiniglich den Regen begleitet, daß dieser nicht einzubringen vermag, wovon C. C. Sprengel im S. 165 angezeigten Buche eine anschauliche Vorstellung gegeben. Dringt bessenungeachtet viele Feuchtigkeit zu ben innern Blütentheilen, so schlägt die Befruchtung meist fehl; daher regnichte Witterung von den Landwirthen beim Blühen des Obstes und Korns so ungern gesehen wird.

Besonders interessant aber sind die Mittel, welche bei

<sup>\*</sup> Beim Beinstode und den Rapunzelarten (Phytouma) bilben die mit ihren Spizen verbundenen Blumenblätter diese Dede; bei den Schmetterlingsblumen (Loguminosao) bildet sie die Fahne (voxillum); bei den Labiaten (Labiatao) die Oberlippe der Blumenkrone, bei den Calpptranthes-Arten der dedelförmige Kelch u. s. w. (Decandolle, Phys. II. S. 82.)

manchen Bafferpflanzen angewendet werden, um die Be-fruchtung bei Ausschluß des Wassers zu vollziehen.

Die Wassernuß, Trapa natans L., keimt am Boben bes Wassers und entwickelt sich in der Jugend unter diesem; sobald aber die Blütezeit herannaht, so schwillt der Blattstiel zu einer zelligen, mit Luft angefüllten Blase an. Diese blasensörmigen Blattstiele stehen zu einer Art Blattrose genähert neben einander und heben die Pksanze an die Oberkläche des Wassers; das Blühen sindet an der Luft statt, und sowie die Blütezeit vorüber ist, füllen sich die Blasen (unter Aufsaugung der Luft) wieder mit Wasser und sinkt die Pksanze wieder auf den Grund des Wassers, woselbst sie ihren Samen zur Reise bringt. (Decand. II. 87.)

Die Utricularia-Arten bieten eine noch zusammengesetztere Ginrichtung dar. Die Wurzeln oder vielmehr die untergetauchten Blätter dieser Pflanzen sind außerordentlich stark verzweigt und mit einer Menge kleiner rundlicher Schläuche (utriculi) besetzt, die mit einer Art beweglichen Deckels versehen sind. Bei den jungen Utricularien find diese Schläuche mit einem Schleime angefüllt, der schwerer ist als das Wasser, und die Pflanze bleibt, durch diesen Ballast zurück= gehalten, am Grunde des Baffers. Wenn nun die Blütezeit heran= naht, sondert die Pflanze Luft ab, welche in die Schläuche hineindringt und ben Schleim hinaustreibt, indem der Deckel aufgehoben wird; wenn die Pflanze auf diese Weise mit einer Menge von Blasen ausgerüftet ist, die mit Luft gefüllt find, so hebt sie fich langsam empor und schwimmt zulet an der Oberfläche des Wassers, so daß das Blühen an der freien Luft vollzogen werden kann. Ist die Blütezeit abgelaufen, so fängt die Wurzel wieder an. Schleim abzusondern, und dieser nimmt in den Schläuchen die Stelle der Luft ein; hierdurch wird die Pflanze schwerer, sinkt auf den Boden bes Wassers und bringt ihre Samen an der nämlichen Stelle zur Reife, an welcher dieselben wieder ausgestreut werden sollen. (Decand. IL. 87.)

Bei andern Wafferpflanzen wird der Zweck einfacher dadurch erreicht, daß sie nicht eher blühen, als dis ihre Stengel die Oberfläche des Wassers erreicht haben; so z. B. die meisten Potamogeton = Arten, die Winzen (Menthae), Wassersegen (Carices aquaticae), Fgelsköpfe (Sparganium) u. a.

Sogar unter Waffer vermag bei manchen Pflanzen die Besfruchtung doch geschützt gegen das Wasser vor sich zu geben.

Das Meergras (Zostera marina) z. B. ift durch seine Burzeln am Grunde des Meeres beseiftigt und kann sich nicht hinreichend verlängern, um an die Oberstäche des Bassers zu gelangen; dafür blüht es aber auch in einer Blattsalte (duplicature de soulle), die zwar seitlich offen ist, aber eine gewisse Menge von der Pflanze selbst ausgesonderter Luft zurüchält, so daß die in dieser Humen wit den weiblichen Blumen eingeschlossenen männlichen Blumen unmittelbar nur von Luft, nicht von Wasser umgeben sind.

Am Wasserhahnensuß (Ranunoulus aquaticus), welcher zwar eigentlich in der Luft blüht, aber dessen Blüte bei hohem Wasser leicht der Gesahr ausgesetzt ist, untergetaucht zu werden, ist auch für diesen Fall Borsorge getrossen. Ramond und Batard sanden in plöglich anwachsenden Seen die Blumen dieser Pflanze durch das Steigen des Wassers untergetaucht, ohne Nachtheil für die Befruchtung. Dieß hängt daran, daß der Blumenstaub frühzeitig zu den Staudsbeuteln heraustritt, während die Blume noch als geschlossen und kugelssörmige, Lust enthaltende Knospe erscheint. August de St. Hilaire und Choulant haben am schwimmenden Wasservegerich (Alismanatans) und am Knorpelkraute (Illocobrum verticillatum) ähnliche Erscheinungen wahrgenomen. (Decand. II. 84.)

Nicht weniger teleologisches Interesse als der Befruchtungsproceß der Pflanzen bietet auch die Aussaat derselben dar, indem die Sorge der Natur, sich ihren Bestand an Pflanzenseelen sortgehends zu sichern, eben so deutlich darin hervortritt; obschon die in dieser Beziehung getroffenen Waßregeln großentheils nicht so direct mit Empfindungen der Pflanze selbst in Beziehung gesetzt werden können, als die, welche den Befruchtungsproces betreffen.

"Nicht berechneter", sagt Autenrieth (Ansichten von Natur= und Seelenleben S. 257), "kann die Sorge vieler Säugethiere und Bögel, die Jungen, sobald sie ihrer Hüsse nicht mehr bedürsen, von sich wegzutreiben, erscheinen, damit nicht, wenn alle an einem Orte versammelt blieben, die sparsame Nahrung zuletzt, an was das cultivirte Menschengeschlecht durch seine Schuld so oft leidet, für alle sehle, als die aufspringende Capsel der europäischen gelben Balsamine, der Impatiens noli me tangere L., berechnet zu sein scheint, mittelst welcher die Samen weit weggeschleubert werden, oder als die mechanische Form der Häcken, womit manche Samen versehen sind, um an vorübergehende Thiere sich zu hängen und durch diese in die Entsernung getragen zu

werben, ober die mannigsache Bildung der Federkronen vieler Samen, um vom Winde weggeführt und zerstreut werden zu können, jenen Zweck augenscheinlich haben."

Diese Bemerkung gewinnt an Interesse, wenn wir sehen, wie unter Umständen, wo das mögliche Gedeihen des Samens auf einen sehr bestimmten Standort beschränkt ist, auch Borrichtungen vorkommen können, welche das Vertragen des Samens vielmehr hindern, und dahin wirken, daß derselbe gleich in der Nähe des Mutterstammes sixirt werde. Ein hierher gehöriges Beispiel gewährt der Manglebaum.

Der Manglebaum, Rizophora L., wächft an ben Mündungen der Flüsse des heißen Erdstrichs und an flachen Meeresufern, aber nur im Schlamme und so weit, als abwechselnd berselbe mit ber Flut durch Salzwaffer überbeckt wird. Die Samen könnten weder tiefer in das Meer hinaus, noch weiter landeinwärts gebeihen; so werben sie nun schon durch ihr Wachsthum dafür eingerichtet, sogleich da festen Juß zu fassen, wo sie vom Mutterbaume abfallen, mithin auch eben so günstigen Boben, als für diesen stattfindet, erwarten können. Auf dem Fruchtboden der Blüte dieses Baumes erzeugt sich nämlich allmälig ein fleischiges hohles Gewächs, ein ben Samen gleichsam ins Freie hinaushaltendes Grundstück, auf welchem dieser nach und nach mit Sulfe eines Stiels weiter hervortritt. Der fast chlindrische, zulet ungefähr 11/2 Boll lange Stiel entfernt ben Samen immer mehr von diesem Grundstücke. Der Same selbst ist länglichrund und zulett 10 Boll lang, gegen sein freies Ende hin immer bider und schwerer, endigt sich aber baselbst mit einer pfriemenförmigen Spipe. Reif hängt er fentrecht vom Baume herab; zugleich aber wird seine Berbindung mit dem Stiele immer loderer, und zulett fällt er von diesem ab. Durch seine Schwere bringt er nun mit Sulfe seiner pfriemenformigen Spite bis ein Boll tief von selbst in den sumpfigen Boden ein und bleibt aufrecht in bemselben stecken. Er hatte aber beinahe ein ganzes Jahr zu seiner Ausbildung am Baume gebraucht, innerhalb seiner Hulle gekeimt und eine bedeutende Wurzel bereits entwickelt. Er kann also fast sogleich sich auch festhalten. Jacquin sah solche Samen selbst 3 bis 4 Fuß tief durch Wasser auf den Boden besselben fallen und in diesem bann noch aufrecht stehen, und er fand in solcher Tiefe welche, die eingewurzelt wieder zu Baumchen aufgeschoffen maren. (Dict. des sc. nat. T. XIV. art. Rizophora, 387.)

Nach Schübler's Bemerkung sind die Samenkörner von Wasserpslanzen gewöhnlich schwerer als das Wasser, kommen also, indem sie aus dem Gehäuse fallen, unmittelbar auf den Boden, wo sie keimen können, während die Samen der meisten hohen Bäume leichter sind, also, wenn sie aus Wasserslächen sallen, schwimmen und durch Wind und Strömung dem benachbarten Ufer zugeführt werden. (Kastner's Arch. X. 426.)

Das Getreibe wächst sicherer mit Erbe bebeckt als blos auf die Oberfläche gestreut. In Rucksicht hierauf gab die Natur ben Samen des wilden oder Flughabers (Avena fatua L.) folgende Borrichtung. Die Grannen besselben sind in der Mitte gleichsam unter einem Winkel eingefnickt, halb wie ein Strick gebreht, halb gerade. Ift ber Same völlig reif und trocken geworden, so ist der untere Theil dieser Granne sehr hvarostopisch. Benett breht er sich auf, und abwechselnd steht badurch bas Samenkorn auf ber Spitze seines untern Enbes und ber ber Granne, um hierauf wieder sich mehr zu legen, weil die lettere burch ihre Aufbrehung sich wieder gerade streckt. So macht bas Korn nothwendig einen Schritt nach bem andern weiter, weil bie Richtung ber Härchen am Korn und ber feinen Stacheln an ber Granne ein Fortschieben immer nur nach Einer Richtung, gegen das nicht mit der Granne versehene Ende hin, gestattet. aber nicht ein Rückwärtsgehen. Bei abwechselndem Regen und Wiedereintreten von Trockenheit friecht auf diese Art der Flughaber auf den Aeckern herum, bis er unter eine Stoppel ober Erbscholle gelangt, wo er nicht weiter kommen kann, aber nun auch durch dieß Hinderniß zum Keimen bebeckt ist. (Pflanzensystem von Linné XII. 43.)

Man vergesse nicht, daß Alles, was hier mitgetheilt ift, nur einzelne Beispiele aus einzelnen Gebieten des Pflanzenlebens sind, wo das Walten des Zweckprincips gerade für unsre Aufstsssweise besonders frappant erscheint. Wollten und könnten wir das Pflanzenleben allseitig und nach allen seinen Einzelheiten versolgen, würden wir unstreitig dasselbe zweckmäßige Walten überall entdecken und die Zusammenstimmung aller Zweckrücksichten noch viel wunderbarer sinden, als uns irgendwelche Einzelheiten für sich erscheinen können.

## XII. Stellung der Pflanze zum Thiere.

Man wendet ein: die Seele könne nicht aus dem Thierreiche in das Pflanzenreich hinabreichen, weil man sie schon im Absteigen vom Thierreiche zum Pflanzenreiche allmälig erlöschen und in der Nähe des letztern ganz zweideutig werden sehe. Das Pflanzenreich stehe im Ganzen tieser als das Thierreich; haben aber schon die niedrigsten Thiere nichts Erhebliches mehr von Seele, so bleibe für die noch niedriger stehenden Pflanzen nichts anders übrig als eben Nichts.

Polypen z. B. sind schon halb pflanzenartiger Natur. Sie sitzen, wenigstens zumeist, mit einem Stiele sest am Boden, treiben Zweige, Sprossen, manche scheinbar Blüten 2c. Wie dunkel und unvollkommen sind aber auch schon bei ihnen die Zeichen der Beseelung! Kann man nun diesen noch so bewegslichen, weichen Thieren höchstens einen dunkeln, trüben Rest von Seele beilegen, wie soll den ganz starren steisen Pflanzen überhaupt noch etwas davon zukommen, die, so zu sagen, nur verholzte Polypen sind. Unter den niedern Geschöpfen giedt es ziemlich viele, bei denen man sich noch heute streitet, ob sie zu den Thieren oder Pflanzen zu zählen\*; und dieser Streit fällt

<sup>\*</sup> Zu biesen Geschöpfen gehören unter andern die Volvocinen, Closterinen, Bacillarien, welche Ehrenberg unter den Insuspien aufführt und beschreibt, während sie v. Stebold (Vergl. Anat. I. 7.) in das Pflanzenreich verweist, Echard aber (Viegm. Arch. 1846. H. 3.) auss Neue den Insuspien zuweist. Insbesondere über die Vacillarien (respective Diatomeen, Desmidiaceen) ist viel Streit und Schwanken. Siebold, Küping, Link, Mohl, Unger, Morren, Dujardin, Mehen halten sie sür pflanzlich, Ehrenberg, Echard, Fode, Corda für thierisch. (Wiegm. Arch. 1887. II. 24. 1843. II. 872.) Auch die Closterinen werden

mit dem zusammen, ob Zeichen der Seele bei ihnen zu finden oder nicht; so zweideutig werden diese Zeichen hier. Wenn nun schon Zweisel, ob Seele, wo die Entscheidung zwischen Thier und Pflanze noch schwankt, kein Zweisel mehr, daß keine Seele, wo die volle Entscheidung zur Pflanze erfolgt ist.

Inzwischen kommt es blos darauf an, dieß Argument triftig zu sassen, so wendet es sich ganz auf die entgegengesetzte Seite.

Was giebt uns zuvörderst ein Recht, in den Polypen, Insusorien u. a. sogenannten unvollsommeneren, im Grunde aber nur einsachern Thieren blod zweiselhafte Spuren von Seele zu sinden? Statt der Zeichen eines dunkeln, trüben Rests von Seele kann ich nur die Zeichen eines einsachen und sinnlichen Spiels derselben bei ihnen sinden. Die große Empfänglichkeit dieser niedern Thiere für verschiedene Reize, die deutliche Unterscheidungsgabe, welche sie dafür besitzen, die Lebsaftigkeit und Entschiedenheit ihrer Bewegungen, die bestimmte Richtung, welche sie denselben auf bestimmte Zwecke geben, der dabei wahrzunehmende Charakter der Wilkür, das entschiedene Widerschen, mit dem sie Eingriffen in ihre natürlichen Lebenseverhältnisse begegnen, der Kamps, in den sie unter einander

von Meyen, Morren, Dujardin u. A. für pflanzlich erklärt. Sbenso widersprechen sich die Ansichten der Natursorscher über die thierische oder pflanzliche Natur der särbenden Materie des rothen Schnees mehrsach (nach Unger und Ehrenberg z. B. pflanzlich, nach Boigt und Meyen thierisch). Die Oscillatorien werden von Ehrenberg, Meyen u. A. zu den Algen, von Unger zu den Thieren gerechnet. Zu Letzterm neigt auch Schleiden. Verschiedene Geschöhe, welche wegen ihres Kaltgehalts zu den Polhpen gerechnet worden sind, nämlich Corallina, und die damit verwandten Galaxaura, Halimedea, Udotea, Acetabulum, Melobesia, Jania etc. hat Küşing (Anat. d. Lange S. 8) als Tange aufgeführt, und es dabei unentschieden gelassen, od die Spongien thierischer oder pflanzlicher Natur sind. In Betress der Spongien und Spongillen wird auch sonst dieschwankt. Die Spongillen insbesondere werden von Dujardin und von Laurent (Wiegm. Arch. 1839. II. 197. 1841. II. 411.) für Thiere, von Johnston und von Hogg (ebendas. 1839. II. 197. 1841. II. 409. 1848. II. 363) für Pflanzen erklärt. Die Milliporen werden von Link und Blainville für anorganische Möße Möße von Chenberg und Lamard sür Zoophyten, von Kapp und Philippi sür Pflanzen erklärt. (Wiegm. Arch. 1837. I. 387.)

selbst gerathen, dieß Alles spricht ganz gegen ein unentschiedenes, stumpfes, im unbewußten Naturleben noch halb aufgehendes Seelenleben derselben.

Sehen wir die Lebenserscheinungen der Polypen nur näher an, und es dürfte sich zeigen, daß die scheinbare Undeutlichkeit ihrer Seele in der That blos an der wirklichen Undeutlichkeit

ihrer Betrachtung hängt.

Wird ein ausgestreckter Armpolyp (Hydra) berührt, ober bas Waffer, in bem er sich befindet, erschüttert, so zieht er sich plötlich zu einem kleinen Klümpchen zusammen: gewiß ein Zeichen lebhafter Empfindlichkeit. Er geht bem Lichte nach, und stellt man ein Glas mit mehreren Polypen hin, so findet man nach einiger Zeit alle an ber Lichtseite hängen. Der Polyp hat also mehrerlei Sinnesempfindungen. Er ist ungeheuer gefräßig, hascht begierig mit seinen Fangarmen umber nach Beute, und zwei Polypen streiten sich öfters um felbige. Das sind doch Reichen lebhafter Begierden. Er wählt und unterscheibet sehr bestimmt awischen seiner Rost, indem er blos thierische Rost genießt, Pflanzenkoft zurückweist; auch unter der thierischen Kost macht er Unterschiebe, indem er namentlich Polypen der eigenen Art gar nicht ergreift, auch wenn man ihn hungern und diese auf seine ausgebreiteten Arme fallen läßt, während er Thierchen, die er gern frift, bei der ersten Berührung ergreift. Hier zeigt fich deutliche Unterscheidungsgabe (Trembley).

Was hat man nach Allem im Polypen anders als ein Wesen von recht ausgebildeter Sinnlichseit, wenn auch vielleicht nichts weiter? Das ganze Seelenspiel desselben dreht sich um Befriedigung dieser Sinnlichseit auf fürzestmöglichem Wege. Aber sinnliche Empfindungen und Begierden können die allerheftigsten und entschiedensten sein, und die Sinsachheit des Spiels, in dem sie begriffen sind, begünstigt eher ihre Stärke und Entschiedenheit. Man blicke nur auf die einsachsten und rohsten Wenschen. Haben sie weniger heftige und entschiedene Begierden als die gesittetsten und gedildetsten? Dunkel kann man freilich ein solches Seelenleben insofern nennen, als das höhere Licht der Vernunft fehlt. Aber das Licht der Sinnlichkeit kann in seiner Art so hell brennen wie das höhere Licht der Vernunft, wie

Fett so hell wie Aether brennt; und ein niedrig stehendes Licht erleuchtet den kleinen Raum, über den es reicht, nur um so greller.

Was von Polypen gilt, gilt auch von Infusorien, so weit wir, bei ihrer Kleinheit, die Lebensart derselben verfolgen können. Sie zeigen zum Theil die lebhaftesten Bewegungen mit allen Charakteren thierischer Willfür; und wenn nicht alle so regsam sind, so giebt es ja auch Faulthiere unter den höhern Thiersklaffen, und kann man, wie früher erörtert, überhaupt in der Lebhaftigkeit äußerer Bewegungen nicht den einzigen Waßstab sür die Lebhaftigkeit innerer Empfindungen suchen.

Unstreitig, ja bis zu gewissen Grenzen leicht verfolgbar, hängt das einfachere und sinnlichere Seelenleben dieser niedern Wesen mit ihrer einfachern körperlichen Organisation zusammen. Die Natur hat vom Menschen bis zu den niedersten Thieren eine große Stala in dieser Beziehung durchlausen; aber es ist eben keine Stala der Stärke und Deutlichkeit, sondern der Verwickelung, Höhe und Bedeutung des Seelenlebens, die hiermit durchlausen wird. Beides sollte man nicht verwechseln, wie es

doch im obigen Argumente geschieht.

In gewisser Weise (nur recht verstanden) laffen sich die Organismen als Maschinen fassen, welche aber, ungleich unsern künstlichen Maschinen, die Kraft zu ihrem Umtriebe in sich selbst erzeugen, und die Erzeugung wie Verwendung mit Bewuftsein bealeiten, mit Gefühl burchdringen, indem sie, ftatt zum mittel= baren Dienste einer ihnen äußern Seele, zum unmittelbaren Dienste einer innern bestimmt sind. Im Uebrigen zeigen sie ähnliche Verhältnisse größerer ober geringerer Complication wie unfre Maschinen, und, je nachbem es der Fall, genügen sie eben so complicirtern ober nur einfachern Awecken. Run malt die einfachste Kaffeemühle ihren Kaffee doch noch so gut, wie die Schnellpresse ihr complicirtes Druckgeschäft verrichtet. ich denke, wenn jede unserer Maschinen das, was ihr obliegt, burch eigene Kraft und mit eigenem Bewußtsein vollführte, würde auch die Kaffeemühle ihr Geschäft noch so gut damit beherrschen, mit Gefühl burchbringen wie die Schnellpresse. Nicht die Entschiedenheit ober Intension, nur, was man Höhe bes Bewuftseins nennt, würde geringer sein: fosern der einfachere

Zweck auch eine geringere Ueberschauung sorbert. Wie wir es uns nun hier am besten benken können, wird es unstreitig wirklich bei den Organismen sein. An der zunehmenden Complication der Organismen sein. An der zunehmende Höhe, aber nicht Stärke und Entschiedenheit des Bewußtseins hängen. Es treten in der verwickeltern Organisation Beziehungen zu Beziehungen hinzu, und höhere Beziehungen über niederen auf, die in der einsachern Organisation sehlen, und weil sie sehlen, sehlt auch das Bewußtsein dazu. Aber das Bewußtsein der einsachsten und untersten Beziehungen kann so wach, kräftig, lebendig, entschieden sein wie das der obersten, ja leicht entschiedener und lebendiger; weil jede Complication Kraft verzehrt, und wo sie sür das Organische schwindet, wird sie zuzgleich für das Phychische schwinden.

Gesetzt also, die Pflanzen wären wirklich noch einfacher organisirt als Polypen und Insusprien, so würde darin noch kein bindender Grund liegen, ihre Seele für weniger wach und lebendig zu halten als die dieser Thiere selbst, die sich wach und lebendig genug zeigt. Es bewiese nur für eine noch

einfachere und niedrigere Art ihres Seelenlebens.

Run kann aber nicht einmal zugegeben werben, daß bie ausgebilbetsten Pflanzen einfacher organisirt sind als die einfachsten Thiere, mithin das Oflanzenreich in diesem Betracht ganz und gar unter dem Thierreiche stehe, wenn gleich, im Ganzen und Großen betrachtet, dieß Verhältniß zwischen beiden Reichen richtig bleibt, sofern nirgends im Pflanzenreiche die Organisation bis zu einer solchen Verwickelung gediehen ist wie in den höhern Claffen des Thierreiches. Jedenfalls aber erhebt sich das Pflanzenreich wie das Thierreich von dem zwei= beutigen Zwischenreiche, wo man nicht recht weiß, ob Thier, ob Pflanze, wieder zu größern Verwickelungen, und dieß kann also nicht anders als den Schluß begründen, daß die mit der organischen Verwickelung zunehmende Entwickelung der Seelenthätiakeit, anstatt vom Zwischenreiche aus durch das Pflanzen= reich noch weiter zu finken, vielmehr durch dasselbe, wenn auch nach andrer Richtung, wieber aufsteigt.

Dem fommt folgende Betrachtung zu Hülfe: Nach

unzweifelhaften Resultaten der Geologie über die fossile Welt waren Würmer und Schalthiere auf ber Welt eher ba als Amphibien, diefe eber als Bogel und Saugethiere, diefe eber als ber Mensch, turz, es ging, im Ganzen und Großen betrachtet, die Schöpfung jeber niedriger gestellten Thierclasse der jeder höhern voran, und zwar wohl um viele taufend Jahre. Innerhalb des Pflanzenreichs zeigt sich im Ganzen und Großen ein ähnlicher Fortschritt ber Schöpfung von niebern zu höber gestellten Organisationen. Sollte also das Pflanzenreich schlechthin unter bem Thierreiche stehen, so würde man nothwendig voraussetzen muffen, daß auch das Pflanzenreich, im Ganzen und Großen betrachtet, vor dem Thierreiche entstanden. Nichts aber ist gewisser, als daß dieß nicht der Kall: vielmehr vereinigen sich alle Resultate ber Geologie bahin, daß das Vflanzenreich jedenfalls nicht vor dem Thierreiche da war: eher könnte man zweifeln, ob es nicht vielleicht später entstanden. Das Wahrscheinlichste aber bleibt ihre gleichzeitige Entstehung. Die niedrigften Pflanzen bilbeten mit den niedrigften Thieren ben gemeinschaftlichen Ausgangspunkt ber organischen Schöpfung, und von da erhob sich dieselbe in beiden Reichen zugleich. Mochte sie es nun im Thierreich, wenn wir die Höhe immer nach der innern Complication messen, im Ganzen höher bringen; aber die höchste Höhe, zu der sie es im Pflanzenreiche brachte, ist doch bei Weitem höher als die unterste im Thierreiche. Und wenn das Pflanzenreich an Höhe ber Entwickelung im Ganzen in Rückstand geblieben, so hat es dagegen an Reichthum äußerer Entwickelung im Ganzen ben Vorrang gewonnen.

Stellt man die Pflanzen als starre, steise Körper den weichen, beweglichen Polypen gegenüber, so klingt das freilich sehr zu ihrem Nachtheil; aber man kann es und hat es mit größerm Rechte anders zu stellen. Die Polypen (insbesondere Hydren) sind weiche, sast gleichsvrmig erscheinende Wassen, in denen nur eine sorgfältige Zergliederung mühsam einige Sonderung organischer Elemente erkennt, die höhern Pflanzen auß feinste und deutlichste in Zellen und Röhren von verschiedenster Form und Function gegliedert, mit strömenden Sästen durchdrungen, und treiben so lebendig Blätter und

Wurzeln nach Nahrung, als ber Polyp Arme barnach ausstreckt, nur viel breiter und weiter. — Muß es nicht ohnehin jedem gleich von vorn herein als eine Absurdität erscheinen, wenn der Affenbrodbaum mit seinem mehrtausendjährigen Alter, seinem ungeheuern Wachsthum in Stamm und Aweigen, und ber eben so reichen äußern Fülle als sorgsamen innern Ausarbeitung seiner Theile auf ber Stufenleiter ber Geschöpfe tiefer stehen foll als der jämmerlich kleine, roh aus dem Rohen geformte Polyp ober die noch winzigern, so einfach organisirten Infusionsthierchen, die nach kurzer Frist wieder zu dem Schleime zerfloffen sind, aus dem fie nur eben aufgebaut schienen. — Mag auch das kleinste Infusionsthierchen noch einen Darm haben und der größte Baum keinen: aber hat nicht schon jede Röhre im Baume, welche ben Saft von unten nach oben führt, gewiffermaßen die Bedeutung eines folchen Darmes? Affenbrodbaum ist ein ungeheures Orgelwert, indeh Infusionsthierchen ein kleinftes Pfeischen. Und so unfäglich mehr Aufwand an Masse, Kraft und Organisation sollte die Natur für ein seelenloses als für ein beseeltes Wesen gemacht haben? Wie kommt man da mit einer vernünftigen Teleologie zu Recht? Ober wird man auch hier sagen: ber Affenbrodbaum ist doch für die Affen nütze? Es wäre eben so. als wollte man fagen, die Petersfirche ift für die Tauben nütze, die darauf sigen. Ich benke, hierüber ist in frühern Abschnitten schon genug gesagt.

Im Grunde ist man schon längst davon zurückgekommen, die organischen Geschöpfe nach dem reinen Schema einer Treppe ordnen zu wollen; es geht nicht im Thierreiche für sich, es geht nicht im Pflanzenreiche für sich; es geht aber auch eben so wenig in der Stellung des Pflanzen= und Thierreichs zu einander. Der Begriff der Höhe eines organischen Wesens, in Verhältnis zu einem andern, ist überhaupt ein ziemlich uns bestimmter und vieldeutiger, und es dürfte sich zwar sinden, daß nach den meisten Beziehungen, nach welchen man die Höhe eines Geschöpfes über dem andern messen, aber weder wird es nach allen Beziehungen, noch wird es so zwischen allen

Thieren und Bflanzen gelten. Die ganze Betrachtung, daß die Pflanzen beghalb noch weniger Anspruch auf Seele haben als selbst die tiefstehenden Thiere, weil sie sogar noch tiefer als diese stehen, verliert hiermit von vorn herein ihr ganzes Kundament. Sicher werben sie in gewisser Beziehung noch tiefer ftehen, aber in andrer Beziehung unstreitig wieder viel höher: ja man kann wohl behaupten, daß jedes organische Wefen in einer gewissen Beziehung höher als jedes andre fteht. Der Gesichtspunkt seiner Bildung war eben ber, eine gemisse Art des Zweckes mit dieser Art Einrichtung am vollkommensten und directesten erreichen zu lassen; nun aber werden die Triebe und Empfindungen dieses Wesens auch am vollkommensten und birectesten auf ben Bezug zu biesem Zwede, auf bas Bedürfniß seiner Erfüllung, das Leid bei seinem Berfehlen, die Lust bei seinem Erreichen, eingerichtet sein muffen, sonst ware bas ganze Aweckspiel ein blindes und taubes. — Aus diesem Gesichtspunkte. ber für unsern Gegenstand gerade der wichtigste ist, läßt sich eigentlich gar keine allgemeine Stufenreihe ber Wesen aufstellen, ober läft sich jedes Wesen an die Spite einer besondern Stufenreihe stellen, worin eben fein besondrer 3med jum hauptaugenpunkt genommen ift. Run kann man freilich zwischen ber Höhe ober bem Werth ber Zwecke felbst unterscheiben; aber auch dieß wieder nach verschiedenen Gesichtspunkten. Rulest fann man versuchen, um boch etwas Durchgreifendes zu haben, eine Stufenreihe nach ber Unterordnung bes Maemeinen über das Besondere der Awecke aufzustellen, und dieß fällt mit dem oben angewandten und der gewöhnlichen Anordnung zu Grunde liegenden Gesichtsvunkt der größern oder geringern Verwickelung ber Organisation wohl ungefähr zusammen. Es kann Geschöpfe geben, die, burch verknüpfte Berücksichtigung vieler Zwecke, zugleich einem allgemeinern, biefem übergeordneten Zwecke zu genügen im Stanbe find, wobei inzwischen bie felbstständige und unmittelbare Erfüllung jedes einzelnen Zwecks burch die Witberücksichtigung ber übrigen eine Beschräntung erleiben muß. Im Ganzen mogen solche Geschöpfe nun wohl vollkommener. in Betreff bes Einzelnen aber eben barum um so unvollkommener beihen als die Wesen, die blos oder vorzugsweise den einzelnen

Zwecken zu genügen haben. Das beste Beispiel giebt gleich der Mensch, bei dem es sicher auf die verknüpste Erfüllung möglichst vieler Zwecke zugleich abgesehen ist, und diese auch im Ganzen am besten erzielt werden. Dagegen hat er nicht so schnelle Beine, nicht so scharse Augen, nicht so sessene Krallen wie viele Thiere, nur die Combination von all diesem ist so günstig, daß er mit den schwächern Sinzelheiten doch im Ganzen und mittelbar mehr leistet, als die Thiere, denen er im Sinzelnen und unmittelbar nachsteht. Freilich auch hauptsächlich mittelst seines Verstandes; aber die psychische Organisation hängt überall mit der physischen zusammen. Das giebt kein anderes Princip.

Inzwischen lassen sich auch hiernach nicht alle Wesen nach einer Reihensolge über und unter einander stellen, da viele Zweckgediete sich coordiniren, andre in einander eingreisen, und die Aussührlichkeit in Erfüllung eines Zweckes nach allen seinen Womenten leicht eine allgemeinere Bedeutung gewinnen kann als die, so zu sagen, nur ganz stizzenhaste Erfüllung mehrerer Zwecke. So bleibt nach Allem der einsache Begriff der Höhensabstufung unadäquat, das complexe Verhältniß, in dem die Organismen zu einander stehen, zu repräsentiren. Und wie man sich auch dieses Begriffs zur Anordnung derselben zu bedienen versuchen will, die Pslanzen werden sich nicht ganz nett unter die Thiere sehen lassen; und selbst wenn es der Fall, wird doch nur eine niedrigere sinnliche, nicht aber keine Seele sich ihnen deßhalb zusprechen lassen.

Natürlich muß, wenn der Unterschied der Beseelung zwischen Thier und Pflanze wegfällt, auch der über viele Geschöpfe des Zwischenreichs geführte Streit, was man davon eigentlich Thier und Pflanze zu rechnen habe, eine neue Wendung gewinnen, oder eine Wendung, die er früher öfter genommen, verlieren. Visher ward häusig die Seele (Willfür, Empfindung) selbst als Unterscheidungsmerkmal zwischen Thier und Pflanze in Rechnung gezogen, ohne freilich über das Dasein oder Nichtdasein der Seele anders entscheiden zu können als nach äußern Zeichen, deren Triftigkeit selbst erst an der Boraussetzung hing, daß blos die Thiere beseelt sind. Sind aber die Pflanzen so gut

beseelt als die Thiere, so fällt eine solche Unterscheidung übershaupt weg.

Es wird nun aber auch fein so großes Interesse mehr obwalten können, zwischen Thier- und Pflanzenreich eine strenge Scheibemand festhalten und zweifelhafte Geschöpfe durchaus diesseits oder jenseits dieser Scheidewand stellen zu wollen, als bisher det Fall. Die subjective Leidenschaftlichkeit, welche der Streit, ob Thier ob Pflanze, oft gewonnen hat, hing unstreitig selbst nur an der Boraussetzung, es handle sich dabei zugleich um Dasein oder Nichtbasein eines objectiven Quells von Leiden-Schwindet diese Voraussetzung, so bleibt blos das äußerlichere Interesse übrig, für den Classifications-Unterschied von Thier und Pflanze ihren leiblichen Verhältnissen nach feste Gesichtspunkte zu gewinnen; in welcher Beziehung man sich boch von vorn herein übertriebener Ansprüche begeben sollte, wenn man sich der Unsicherheit aller Classifications=Principe schon innerhalb jedes beider organischen Gebiete für sich erinnert, und keinen Grund mehr sieht, warum diese Unsicherheit nicht auch von einem Gebiete auf's andre übergreifen follte. In der That aber ift hierzu aller Grund weggefallen, sowie man ben Bflanzen wie ben Thieren Seelen zugesteht. Denn fo lange dieß nicht der Fall, konnte man freilich glauben, der Unterschied zwischen Beseelung und Nichtbeseelung musse sich auch in einem entsbrechenden schlagenden Unterschiede auf leiblichem Gebiete aussprechen, ber keine Brücke gestatte.

Meines Erachtens wird es dis zu gewissen Grenzen immer willkürlich bleiben, was und wie viel man von den Geschöpfen des Zwischenreiches auf die eine oder die andre Seite legen will. Die wenigste Willkür wird dann stattfinden, wenn der Natursorscher von den Begriffen Thier und Pflanze ausgeht, wie sie sich im lebendigen Sprachgebrauche gebildet haben, und nur dessen Undestimmtheit zu sixren sucht; denn sonst wäre ja Alles Willkür dabei; aber eben hiermit zeigt sich, daß er doch zulezt der Willkür nicht entgeht. Denn im Leben haben sich jene Begriffe nach einem Complexe gewöhnlich zusammen vorstommender Merkmale ohne strenge Abgrenzung dieses Complexes und Entscheidung über ein Hauptmerkmal gestaltet, wobei

hauptsächlich die höhern Thiere und Pflanzen ins Auge gefaßt Wenn aber, wie es factisch der Fall, die Merkmale biefer Complexe im Zwischenreiche und schon in ber Annaberuna bazu theils auseinanderzufallen, theils sich zu mischen und in einander überzugreifen beginnen, so liegt die Entscheibung, welches Merkmal ober welcher engere Complex von Merkmalen noch den letten Ausschlag für die Wahl des Namens und die Stellung bieffeits ober jenfeits ber verlangten Scheibewand zwischen Thier und Pflanze geben soll, eben nicht mehr in der Natur der Sache ober dem Gebrauche der Sprache, sondern rein in dem subjectiven Ermessen des Naturforschers, ober der Richtung, die er seinem Classifications-Princip willfürlich geben wollte, und die doch für Andere nicht wird bindend sein können. Und was er auch als Hauptunterscheidungsmerkmal wählen will. ober welchen Complex von Merkmalen er mählen will, und wie tchlagend die Unterscheidung danach bei Gegeneinanderstellung ber höhern Stufen ber Pflanze und bes Thieres erscheinen mag, es werben bennoch im Grenzreiche immer zweibeutige und zweifelhafte Källe eintreten, wo felbst das einzelne Merkmal irgendwie schwankend zu werden anfängt.

Awei Hauptunterscheidungsmerkmale scheinen sich hauptsächlich zu empfehlen und sind auch wohl am häufiasten in Anwendung gezogen worden, beren eins sich auf den Bau, das andre auf die Lebensäußerungen bezieht. Nach ersterm erklärt man ein Geschöpf für Thier oder Pflanze, je nachbem es seine Rahrung mehr burch innere ober eingestülpte Alachen (Darmfanal, Magen, wozu ein Mund gehört) ober äußere ausgeftülpte Flächen (Blätter, Burzelfasern u. bergl.) in die Substanz des Körpers aufnimmt; nach dem andern, je nachdem sein Leben nach Außen sich mehr durch frei scheinende Locomotion des Ganzen ober ber Theile, ober burch bloges Wachsthum ausspricht. In der That scheidet sich das Pflanzen- und Thierreich in seinen höhern Stufen durch die Verbindung beider Merkmale sehr bestimmt: doch baben beibe Merkmale ihrem Begriffe und der Natur des Organismus nach nichts absolut Scheibendes, wie sich auch im Zwischenreiche hinreichend zeigt, weil Einstüldung mit Ausstüldung, Locomotion mit Wachsthum sich in demselben Organismus theils combiniren, theils in der Beit so wechseln können, daß man nicht immer wohl sagen kunn, was als überwiegend charakteristisch in Betracht zu ziehen sei; auch hängt das Merkmal, das vom Bau hergenommen ist, nicht so wesenklich mit dem von den Lebensäußerungen hergenommenen zusammen, daß immer beide in Verbindung vorkämen.

Die Unmöglichkeit, bei Beschräntung auf diese beiden Merkmale zu scharfer Unterscheidung zu gelangen, hat dann andre zu Hüste nehmen lassen: ob sich bei den Bewegungen "die äußern Körperumrisse durch willkürsiche Contraction und Expansion des Körperparenchyms ändern" (Siebold); ob Wimpern, ob Füße als Bewegungsorgane erscheinen; wie die Bermehrung ersolgt; ob dieser oder jener chemische Umstand vorhanden ist. — Aber was von den vorigen Merkmalen, gilt von diesen nicht minder. Keines dieser Merkmale hat die jetzt dem Zwecke scharfer Unterscheidung von Thier und Psslanze völlig genügt. Und dieser Umstand, daß es unmöglich fällt, Psslanzen- und Thierreich nach leiblichen Merkmalen scharf zu scheiden, kann nun selbst rückwärts als ein Argument gelten, daß auch in Betress des Psychischen keine Scheidewand zwischen beiden bestebe.

Der Mangel eines Magens und einer ber thierischen ähnlichen innern Organisation überhaupt, bei frei erscheinender Locomotion bes Ganzen ober der Theile, kommt häufig genug vor, so bei den Oscillatorien, den Algensporen und überhaupt den S. 184. Anm. angeführten Geschöbfen, über die der Streit, ob Thier oder Pflanze, besteht. Die hier nur Pflanzen sehen, sagen freilich, ihre Be= wegungen feien boch teine wirklich willfürlichen Bewegungen. Aber mas willfürlich hierbei und hiervon zu nennen, ift bisher immer mehr Sache eines, durch individuelle Ansichten der Beobachter bestimmten, Aperou als sester Merkmale gewesen. Ja nicht blos die äußern Merimale, selbst der philosophische Begriff der Willfür ift etwas fo schwankenbes, daß man schwerlich eine exacte natur= wissenschaftliche Unterscheidung hierauf gründen kann, wie es Ehrenberg mit Folgendem zu thun versucht hat: "Die Be= wegungen ber Thiere (fagt er) haben ben 3med willfur= licher Drisbewegung, die Bewegungen ber Algenfamen u. f. w. haben nicht ben Zwed ber willfürlichen Ortsveranderung, sondern

nur den der individuellen Drehung und Entwidelung zur gespannten Diese haben, wie es beutlich scheint, ben mehr burch Aeußeres (Reiz) bedingten pflanzlichen, jene ben mehr durch Inneres (Willen) bedingten thierischen Charafter. Dafein und Mangel von Mund und Darm unterscheiden fraftig beide Bilbungen." (Abhandl. der Berl. Akad. d. B. aus d. J. 1833. Gedr. 1834. Anderwärts führt Ehrenberg als Merkmal bes S. 157.) thierischen Charakters noch die Vermehrung durch Theilung auf. bie aber auch Geschöpfen zukommt, die von Andern zu den Algen

gezählt werden.

Wie principlos man überhaupt noch bei den Versuchen, Thier und Pflanze zu scheiben, schwankt, mag u. A. aus Folgenbem erhellen: Menen erklärte die Closterien u. f. w. mit begwegen für Pflanzen, weil er in ihnen Stärkemehl gefunden; nun aber sagte man, es könnten ja auch Thiere Stärkemehl enthalten; Unger erklärte die beweglichen Algensporen deswegen für thierischer Natur, weil sie sich scheinbar frei bewegten und zwar mittelst Wimper= Organen; nun aber sagte man (Siebold), es könnten ja auch Bflanzen sich so bewegen und Wimper-Organe haben. man, was man will, um gerabe sein Syftem zu retten. (Bgl. Anat. I. 8.) legt auf die willfürliche Contraction und Expansion des Körpers als Merkmal des Thieres viel Gewicht, dafür findet er sich aber veranlaßt (ebendas. S. 14) die Anwesenheit von Mund und Magen als unwesentlich zu erklären und von Thieren zu sprechen, die mit ihrer gangen Körperoberfläche (also äußern Flächen) den Nahrungsstoff einsaugen (so die Opalinen). ihn gilt also weder Mund und Magen, noch frei erscheinende Locomotion (wenn nicht mit Contraction und Expansion verbunden) mehr als Merkmal des Thieres.

Die oberwähnten, in der Natur der Sache begründeten Schwierigkeiten einer festen Unterscheidung zwischen Pflanze und Thier compliciren sich übrigens, namentlich bei kleinen Organismen, noch mit Schwierigkeiten theils ber Beobachtung, theils ber Deutung der Beobachtungen. Ob Magen, ob Darmkanal vorhanden, ift oft nur fehr unsicher, oft gar nicht zu entscheiben. Selbst Ehrenberg's (zuerft von Gleichen ausgeübte) berühmte Fütterungsmethode der Infusorien mit Farbstoffen wird neuerdings nicht überall mehr als entscheidender Weg hierzu anerkannt. (Siebold's Bgl. Anat. I. Menen beschreibt vielfach etwas als gewöhnliche Pflanzen= zelle (in f. Algengattungen Pediastrum, Scenedesmus, Staurastrum). was Ehrenberg (in f. Bolygastricis) Magen nennt; ja der Begriff

einer Pflanzenzelle mit einer Deffnung und eines Magens mit einem Munde könnte möglicherweise hier und da wirklich in einander laufen. Siebold erklärt Ehrenberg's Magen zum Theil für Tropfen unter der Hautbebeckung. Ob Ortsbewegungen durch ein Spiel von Lebenskräften entstehen, ober durch äußerliche mechanische Urfachen (wie die Brown'schen Molecularbewegungen), ober nach Art der Bewegungen des Camphers auf Waffer, läßt fich ihnen auch nicht immer leicht ansehen; und die verschiedene Voraussetzung ber Beobachter bestimmt auch hier meist die Deutung. aber, eine Ursache von letter Art kame ins Spiel, so begegnete uns nun noch zulett die mißliche Frage nach dem Unterschiede des Lebensprocesses vom unorganischen Processe überhaupt. bie Stimmbander als Saiten schwingen, könnte eine Spore sich burch Ausstoßen eines atherischen Dels auf Wasser bewegen (wie Schleiben früher vermuthete), und boch die Bewegung noch eine lebendige und thierische heißen müffen.

Unstreitig ziemt Schärfe und Bestimmtheit jeder Wissenschaft und bedingt hauptsächlich den exacten Charafter derselben, boch scheint es mir nicht exact, solche auch da zu suchen, wo fie in der Natur felbst nicht liegt; ober auf eine Beise zu suchen, wie sie nicht in ihr liegt. Denn bestimmt freilich ist die Natur überall, aber deßhalb nicht nach solchen abgeschlossenen Magemeinbegriffen und Typen, als wohl unserer Philosophie bequem wäre. Alle Allgemeinbegriffe und Typen der Natur greifen in einander über, wir aber schneiden nur zu gern mit bem Meffer bes Systems durch die verschränkte Fuge. Ich würde mir, da ich nicht selbst Mann vom Fache, gar nicht erlaubt haben, hierüber mitzusprechen, wenn mir nicht so manche Männer vom Fache gerade biefen Gegenstand zu fehr als Männer vom Fache zu saffen schienen. Nachdem die Fächer für die Natur einmal abgetheilt, soll sich auch die Natur derfelben bedienen.

Thatsache bleibt jedenfalls, daß die Aehnlichkeiten und Uebergriffe zwischen Pflanzen- und Thierreich sich überhaupt um so mehr häusen, je tieser man in beiden Reichen absteigt, und so kann das Sintreten einer Zwischengrenze, wo der Unterschied wirklich völlig schwankend wird, an sich nichts Befrembliches haben.

Gewiffermaßen kann man diese mit : dem Absteigen im Thier- und Pflanzenreiche zunehmende Berähnlichung beider schon in dem Begriff der zunehmenden Ginfachheit beider bedingt finden: es treten aber bei Annäherung an das unentschiedene Grenzreich von einer Seite her selbst Uebergriffe in charakteriftische Gigenthümlichkeiten höherer Stufen ber anbern Seite ein. Wie viel Stengliches, Verzweigtes, Sproffendes, Rankendes, Blätteriges, Blütenähnliches, Spirales giebt es um die untere Grenze bes Thierreiches; man möchte fagen, das Thierreich spiele hier Maskerabe unter Verkleidung als Pflanzenreich, Umgekehrt verlieren in den niedern Stufen bes Bflanzenreichs bie Pflanzen zum Theil ihren verzweigten, blätterigen Thous, es treten hier rundliche Formen, wie in den Pilzen, dort geglieberte Formen, wie bei ben Conferven auf (was wenigstens undeutliche Annäherungen an das höhere Thierische sind). Man benke weiter an die Aehnlichkeiten, welche niedere Thiere mit Pflanzen baburch gewinnen, daß sie sich in ähnlicher Weise ohne Nachtheil für das Leben theilen und durch Theilung vermehren lassen, und wie umgekehrt niedere Bflanzen (viele Algen) frei bewegliche Junge gebären (wovon unten mehr). Man hat neulich Holzfaserstoff in den Hüllen mehrerer ziemlich niedrig. stehenden Thiere (in dem Mantel der Ascidien und übrigen salpenartigen Tunicaten) entbeckt; umgekehrt sind die Vilge bekannt wegen ihres Reichthums an den thierischen ähnlichen Stoffen u. f. w.

In Betreff ber Formähnlichkeit ber niebern Thiere mit höhern. Pflanzen betrachte man z. B. (etwa auf ben Kupfertafeln zu Ehrenberg's großem Infusorienwerke) die Aehnlichkeit der Bortiscellen mit blumentragenden berzweigten Pflanzen; waher sie selbst den Namen Blumenthierchen führen. Besonders reich aber ist die Classe der corallenartigen Thiere an Aehnlichkeiten mit Pflanzen. Als gut geeignet, dieß ins Licht zu stellen, theile ich hier solgenden (wörtlichen) Auszug aus einer Schilderung mit, die ein Natursforscher (Dana) von diesen Thieren giebt. Ueberall Ausdrücke (hier im Druck hervorgehoben), die an Pflanzliches erinnern.

"Der zusammengesetzte Bau der Corallenthiere ist eine Folge ihrer Anospenbildung, aus welcher alle ihre mannigsaltigen Formen hervorgehen. Einige berselben als die Rahreboren. Gorgonien, Aftraen u. s. w. sind hinreichend bekannt und allgemein für die am häufigsten vorkommenden, wenn nicht gar für die einzigen Formen, gehalten worden; es herrscht indek unter ihren Gestalten eine ungeheure Mannigfaltigkeit; einige machfen als über einander gerollte, einem Rohltopfe ahnliche Blatter, andere bestehen aus zarten, gekräuselten, unregelmäßig angeordneten Die Oberfläche jebes Blattes ift mit Bolypen= Blättchen. blüten bebeckt, durch deren Wachsthum und Secretion es ents ftanden ift. Nicht minder ließen fich Aehnlichkeiten mit einem Gichen= und Atanthuszweige, mit Bilgen, Moofen und Die Gefäßmadreporen ruhen auf einer Klechten auffinden. cylindrischen Bafis, die im lebenden Zuftande gang mit Boluben= bluten bebeckt ift; fie bestehen aus einem Neywerke von Aeften und Zweigen, das fich anmuthig von seinem Mittelpunkte ausbreitet und über und über mit farbiger Bolypenbrut bedeckt ist. Die Ruppeln der Astrasa find durchaus symmetrisch und erreichen oftmals einen Durchmeffer von 10 bis 12 Fuß; die Poriteshügel werben über 20 fuß hoch; außerbem giebt es faulen= und teulen= förmige, sowie Corallen ber verschiedensten Geftalten."

"Jeber zusammengesette Boophyt entspringt aus einem einzigen Polypen, und wächst durch sortgesette Knospenbildung zu einem Baume oder einer Kuppel hervor. Ein 12 Fuß Durchmesser zählender Afträaftamm vereinigt etwa 100 000 Polypen, deren jeder 1/2 Du. Boll einnimmt; bei einer Porites, deren Thierchen kaum 1 Lin. breit sind, würde deren Zahl  $5^{1}/2$  Willionen übersteigen. Bei ihr sind also eine gleiche Anzahl von Mäulern und Magen zu einem einzigen Pflanzenthiere verbunden und tragen gemeinschaftlich zur Ernährung, Knospenbildung, und Bersprößerung des Ganzen bei, sind auch unter einander seitlich versunden. Wiederum giebt es andere, die niemals Knospen erzeugen und in einzelnen Gehäusen bald als kleine Becher, bald als slache Schüffeln u. s. wohnen."

"Die Polhpen einer zusammengesetzten Gruppe unterscheiben sich nach der Art ihrer Besestigung an einander. Entweder sind sie allein an der Basis verbunden, wo jeder einen einzelnen Arm vorstellt, und das Ganze ein baum= oder strauchartiges Aussehen gewinnt; oder sie sind seitlich dis zur Spitze mit einander verbunden und bilden so mäßige (massige?) Formen. Im ersteren Falle werden sich kleine Kelche für jeden getrennten Polypen erheben, im andern nur slache Zellen, wie bei den Gorgonien, wo

fich die Polypen hervorftrecken, aber beren Kelche fehlen." (Dana in Schleiden's und Fror. Not. 1847. Juni. no. 48.)

Man erinnert vielleicht, die große Aehnlichkeit der Corallen= thiere mit höheren Pflanzen betreffe doch nur die ganzen Polypen= stöde, nicht die einzelnen Bolypenthiere (Thierblüten). Es ist wahr; aber warum sollten wir auch die einzelnen Thierblüten mit ganzen Pflanzen vergleichen, da fie vielmehr eben nur analoge Verhältniffe mit einzelnen Pflanzenblüten zeigen. Die Frage, in wie weit die einzelnen Polypenblüten und einzelnen Pflanzenblüten als felbst= ftandige Individuen anzusehen, kehrt in beiden Reichen in berselben Beise wieder, und dieselben Grunde, welche veranlassen muffen, trop Allem, was man als individuell in der ganzen Pflanze unterscheiben kann, auch die ganze Pflanze selbst wieder als ein über= geordnetes, in sich gebundenes Individuum anzusehen, kommen mehr ober weniger auch dem ganzen Polypenstocke zu Statten. Er ent= steht so aut aus einem einzigen Ei wie die Bflanze aus einem einzigen Samen; seine Geftalt entwickelt fich nach einer festen Idee, doch mit gewisser Freiheit; jeder Bolyp hängt mit dem andern burch thierische Materie zusammen (insbesondere wenn man auf Edwards' Untersuchungen über die durch das Kalkgerüft sich durch= erstreckende thierische Organisation Rücksicht nimmt).

Scheint es doch sogar nicht an directen Zeichen psychischen Rusammenwirkens der Glieder an Polypenstöcken zu fehlen. sonders interessant ist mir in dieser Beziehung folgende Angabe Ehrenberg's (in f. großen Infusorien-Werke S. 69) über bas bekannte Augelthier, volvox globator, erschienen, welches, ob zwar nicht zu den Corallenthieren gehörig, doch auch eine Art Polypen= stock aus vielen einzelnen Thierchen bildet, die, im Umfange einer Rugel sitzend, nur durch fadenartige Röhren verbunden sind: "Thut man etwas blaue oder rothe Farbe in's Wasser unter dem Mikro= stope, so erkennt man sehr beutlich eine kräftige Strömung um die Rugeln. Diese ist eine Folge der Gesammtwirkung aller Einzelthierchen, die wie Thierheerden, Bögelzüge, selbst singende oder tanzende Menschen= und Bolkshaufen einen gemeinsamen Rhythmus oder eine gemeinsame Richtung annehmen, oft selbst ohne Commando und ohne sich des Willens dazu klar bewußt zu werden. schwimmen alle Polypenstöcke, und der gemüthliche wie der kalter urtheilende Naturforscher erkennt hierin einen Gesellschaftstrieb, welcher aus Kraft und Nachgiebigkeit für gemeinsame Zwecke besteht, einen Zuftand, der eine geiftige Thätigkeit verlangt, die allzugering anzuschlagen man nicht berechtigt, nur verführt sein kann. Nie darf man auch vergessen, daß alle Einzelthierchen Empfindungsorgane besitzen, die den Augen vergleichbar sind, und daß sie mithin nicht blind sich im Wasser drehen, sondern als Bürger einer unserm Urtheile sern liegenden großen Welt den Genuß einer empfindungszeichen Existenz, so stolz wir uns auch geberden mögen, mit uns selber theilen."

Die ganze Frage über das Verhältniß übergeordneter und intergeordneter Individualitäten nach physischer wie psychischer Seite tüberhaupt bis jetzt noch eine sehr dunkle. Auch muß man nicht regessen, daß bei aller Aehnlichkeit zwischen Pksanzen und Polypensiesen doch noch größere Verschiedenheiten zwischen ihnen bleiben, und man Schlüsse nach Analogie von den einen auf die andern nie ohne große Vorsicht machen kann. Es wäre möglich, daß die Pksae doch ein viel mehr zur Einheit gebundenes Wesen wäre als in Corallengewächs. Mindestens ist mir nicht bekannt, daß man in Corallengewächsen so entschiedene Zeichen des Zusammenswirker aller Theile beobachtet, als wir im 13. Abschnitt bei den Pksanz in kennen lernen werden.

1. Inter Anwendung der obigen zwei Merkmale würde man von

1 ter Anwendung der obigen zwei Merkmale würde man von den Caallengewächsen zu sagen haben, das Gewächs im Ganzen sei eine Pflanze, die Polypen im Einzelnen daran seien Thiere. Zwar ist die Flächen, womit Nahrung ausgenommen wird (die Mägen der einzelnen Polypen), hier überall Einstülpungen, aber es sind Einstülpungen, die sich an Ausstülpungen des Gewächses sinden, die umgekehrt dei höhern Organismen, welche als Thiere im Ganz n zu betrachten, es Ausstülpungen (Zotten) sind, welche aus Einsilpungen (Darmkanal) hervorragen, wodurch die Nahrung ausgenommen wird.

Berachtet man die ausnehmend großen Veränderungen, die sowel innerhalb des Thierreichs als Pflanzenreichs oft im war verschiedener Lebensperioden an demselben Geschöpfe eintrete und die bei manchen sehr tief stehenden Thieren, wie Wedusch, noch auffallender als selbst dei Insecten sind, so kann es na allem Vorigen auch nichts Unglaubliches haben, daß ein Geschopf in solchem Wechsel der Lebensperioden den thierischen und pflanzlichen Charakter selbst wechseln könne. Daß wirklich die niedern Geschöpfen Abänderungen in dieser Richtung attsinden, darüber besteht nach den gleich anzusührenden Beispielen kein Zweisel, nur darüber streitet man sich noch, ob dieß

auch so weit gehe, um wirklich aus einem eigentlichen Thiere eine eigentliche Pflanze, ober umgekehrt, zu machen; was in Rücksicht obiger Betrachtungen kaum eine andere Entscheidung als durch Wilkfür zulassen wird.\*

Schleiben (Grundz. I. 265) sagt freilich in seiner gewöhnlichen schroffen, doch wissenschaftseifrigen Weise: "Nur an phantastischem Wysticismus krankende Wissenschaft, nicht aber eine klare, sich selbst verstehende Naturphilosophie, kann zu solchen Träumereien kommen, daß Geschöpse bald einmal Thier, bald einmal Pslanze sein können. Wäre das möglich, so müßte doch noch viel leichter ein Wesen bald einmal Fisch, bald einmal Bogel, oder bald Küser, bald Rose sein können, und dann wäre alle unsere Naturwissenschaft Thorheit und wir thäten besser Aartosseln zu bauen und sie zu verzehren, wären aber auch da nicht sücher, daß sie nicht zu Näusen würden und bavon liesen."

Ich möchte bagegen an ein Wort erinnern, was Grabbe, zwar überkühn, boch von gewisser Seite tressend, in einem seiner Dramen sagt: "ber Teufel steht Gott näher als die Milbe", womit etwa gleichgeltend ist: ein Engel kann sich leichter in einen Teusel als in einen Maulwurf verwandeln. Was sich hier von den Extremen höchster Entwickelung in zwei entgegengesetzten Reichen mit einer gewissen Wahrheit sagen läßt, wird in Betracht der größeren Einsachheit um so mehr von den Extremen niedrigster Entwickelung gelten müssen; sie werden sich näher stehen und leichter in einander verwandeln können als die Extreme tiesster und höchster Entwickelung in jedem Reiche für sich.

<sup>\*</sup> Man vergleiche über die llebergänge zwischen Thier und Pflanze namentlich solgende Schriften und Abhandlungen: Unger, Die Pflanze im Moment der Thierwerdung. Wien. 1843. — Küzing, über die Berwandlung der Inscrien in niedere Algenformen. Rordhausen. 1844. Derfelde in Linnasa. 1833. — Siedold, Dissertatio de finidus inter regnum animale et vegetabile constituendis. Erlangae. 1844. — Rehen in Rob. Brown, Bermische Schriften. Herausgegeben von Ress v. Genbeck. IV. S. 327 st. und in s. Pflanzenhöhsstolgte. — Thuret, Recherches sur les organes locomoteurs des spores des algues in Ann. des sc. nat. Botanique. 1843. T. XIX. — Eine Zusammenstellung der früheren Beobachtungen sindet sich namentlich in Küzing's Schrift, und noch ausstährlicher von Rehen in Brown's Schrift.

Die Thatsachen selbst, um die es sich hierbei handelt, sind folgende:

Daß manche Algen (einfachste Wasserpslanzen) in Infusorien, und umgekehrt, übergehen können, ist zwar früher schon östers behauptet und immer wieder bezweiselt worden; inzwischen giebt es neuerdings so sorgfältige und zuverlässige Beobachtungen darüber, namentlich von Flotow und Küping, daß der Vortheil gegenwärtig gewiß nicht mehr auf Seite der Gegner liegt. Dabei aber bleibt freilich immer der (von Flotow eingeschlagene) Ausweg, die kleinen Thierchen eben deßhalb, daß sie sich in Pflanzen wandeln oder aus solchen entstehen, für Pflanzen zu erklären.

Die kleinen Bläschen, aus welchen die rothfärbende Materie bes Schnee's besteht (Protococcus nivalis), wurden von den ersten Beobachtern berfelben (Agardh, Decanbolle, Hooter, Unger, Martius, Harvey, Chrenberg) für mikroftopische Pflanzchen (Algen) angesehen; Ehrenberg gelang es sogar, die Fortpflanzung dieser von den Alpen herrührenden Pflänzchen in Berlin zu beobachten, indem er die eingesandten Proben im Winter 1838 auf Schnee aussäete. Die Bflanzchen vermehrten sich in zahlloser Menge, erschienen ben Mutterkörperchen ganz gleich, waren aber in ber Jugend nicht roth, sondern grun, (eine Erscheinung, welche sich an vielen rothgefärbten Algen zeigt,) und trugen feine Spur bon thierischem Charafter, wohl aber einen feinkörnigen, gelappten Reim= boden und Würzelchen an sich, wodurch Ehrenberg sich veranlaßt fand, sie unter dem Namen Sphaerella nivalis den Algen beizuzählen. Inzwischen fanden andere Beobachter, wie Loigt und Meyen, daß diese rothfärbende Materie vielmehr die Geftalten und Bewegungen von Infusorien barbot; und erklärten sie hiernach für thierisch. Shuttleworth endlich unterschied theils Infusorien, theils Algen Diese Widersprüche, welche dahin zu deuten schienen, daß die Beobachter verschiedene Materien vor sich hatten, lösen sich aber burch die fehr forgfältigen Beobachtungen, welche Flotow an einem, ber rothfärbenden Materie des Schnees sehr verwandten, jedoch, statt auf Schnee, in Regenwaffer gefundenen Pflanzchen ober Thierchen, Haematococcus pluvialis, machte. Dieses, bestehend aus mitrostopischen, außerst zarten, tugligen, glanzenden, rothen Blaschen, verrieth anfangs eine blos pflangliche Natur, wandelte fich aber in Aufguffen unter geeigneten Umständen, durch verschiedene Zwischenformen beutlich verfolgbar, in ein Infusionsthierchen (Astasia pluvialis) mit rüsselsörmigem (mitunter selbst gablig gespaltenem) Fühler und allen Zeichen freiwilliger Bewegung um; wonach man Grund hat, auch im pslanzlichen und thierischen Zustande der rothfärbenden Materie des Schnees nur verschiedene Entwicklungsstusen besselsben Weschöpfs zu sehen, (zumal da Flotow's Astasia pluvialis sich Shuttleworth's Astasia nivalis im rothen Schnee verwandt zeigt). Da Flotow als ausgemacht hält, "es könne der Haematococcus doch nur sein entweder ganz Thier oder ganz Pslanze", so meint er nun freisich, der sich bewegende H. "habe nur das Scheinwesen einer Astasia angenommen", ungeachtet er selbst den völlig thierischen Charaster der Bewegungen zugesteht. (Nov. act. acad. Leop. Car. 1843. T. XX. p. 418.)

Aus Küţings Beobachtungen geht hervor, daß daß Insuspensium Chlamidomonas pulvisculus gar vielsacher Veränderungen sähig ist, daß sich aus ihm eine entschiedene Algenspecies, Stygeoclonium stellare, entwickele, daß aber auch noch andere Bildungen aus ihr entstehen, welche ebensalls einen entschiedenen Algencharakter an sich tragen, obgleich sie zum Theil der äußeren Form nach auch als ruhende Insuspensiemen in Anspruch genommen werden können. (Es kommen nämlich Tetraspora ludrica oder gelatinosa, Palmella botryoides, Protococcus= und Gyges=Arten als berschiedene Entwicklungsformen zum Vorschein.) Nach demselben berwandelt sich daß Insuspensiemen kordenien. Nach demselben derwandelt sich daß Insuspensiemen kann Vorschausen. Nordhausen. 1844.)

Bei einer ganzen Reihe von Algen (Zoospermae), sowohl gegliederten als ungegliederten, und noch andern niedern Ge-wächsen (Pilzen, Nostof), hat man beobachtet, daß ihre Keimstörner (Sporen, Sporidien, von Manchen Samen genannt) aus der Mutterpflanze hervordrechend eine Zeit lang eine freiwillig erscheinende infusorienähnliche Bewegung im Wasser machen (wie man denn zum Theil Formen unter ihnen erkennt, welche von Ehrenderg wirklich als Infusorien beschrieben worden), dann, etwa nach ein paar Stunden, sich sest sehen und zu keimen beginnen, so daß nun ein Gewächs wie die Mutterpflanze daraus entsteht. Diese Keimkörner zeigen zwar inwendig keine thierische Organisation, wohl aber äußerlich, sosern man an ihnen ähnsliche wimpers oder peitschenförmige Organe bemerkt, als welche

sonst bei den Bewegungen der niedern Thiere, insbesondere vielen erklärten Infusorien, eine so große Rolle spielen.

Wie merkwürdig diese Erscheinungen sich ausnehmen, mag man aus folgender Stelle in Ungers Schrift: "Die Pflanze im Moment der Thierwerdung" entnehmen. Nachdem er in Briefen an einen Freund die Erscheinungen an Vaucheria clavata bis zum Austritt der Sporidie beschrieben hat, sagt er (S. 21): "Wenn du mir bis hierher gefolgt bift, so kannst bu unmöglich beine Er= wartungen so hoch gespannt haben, daß nicht bennoch das, was ich dir weiter erzählen werde, selbst den kühnsten Flug der Phantasie Ja, es ist wirklich ein Wunder, eine so von den allgemeinen Gesetzen abweichende Erscheinung, daß man vermuthen könnte, die Natur habe sich hier eher eine poetische Freiheit erlaubt, als einmal ben Schleier zurudgezogen bon einem Borgange, ben fie vielleicht täglich und stündlich millionenmal nur mit leichtem Modus übte und noch übt. — Tief und ernst ist die Bedeutung ber Zeugung in allen ihren einzelnen Schritten, aber wahrhaft wundervoll darf man fie dann nennen, wenn das Erzeugte anders als der Erzeuger, kurz wenn die Naturen beiber verschieden find, wie das eben im vorliegenden Falle ersichtlich ift.

Um so interessanter werden diese Erscheinungen, wenn man sie mit ganz analogen zusammenhält, welche in das erklärte Thierreich fallen. Die Sier (nach neueren Ansichten vielmehr Embryonen zu nennen) vieler (wahrscheinlich aller) jener niedern Thiere, welche man wegen ihres Festsizens und pslanzenähnlichen Wuchses in weiterm Sinne Zoophyten nennt, haben nämlich eine ganz ähnliche einfache Organisation wie jene Keimkörner der Algen, bewegen sich ebenso erst eine Zeit lang frei mit Wimperorganen im Wasser und setzen sich erst später sest, um pslanzenähnlich fortzuwachsen. Es sindet die vollkommenste Analogie zwischen Algen und Zoophyten in dieser Hinsicht statt. Ja selbst dei etwas höher gestellten Thieren kommen dis zu gewissen Erenzen ähnliche Berhältnisse vor.

Von den zahlreichen Beobachtungen und Angaben über diesen Gegenstand lasse ich einige der zuberlässigften folgen:

Die kleine Alge Vaucheria clavata Agdh. (Ectosperma clavata Vauch.) überzieht, in zahlreichen Individuen vereinigt, in Form kleiner polsterförmiger Rasen, die Oberstäche der Steine seichter rasch fließender Gewässer des mittlern Europa. Sie stellt im

entwidelten Buftande einen verzweigten ungeglieberten Schland von 37/10000 Wien. Zoll Durchm. dar, der seine grüne Farbe dem inwendigen Chlorophyll verdankt. Unter normalen Berbältniffen erscheint nun an der Spite der Endtriebe in dem ursprünglich einfachen Schlauche eine Querwand, und in ber baburch entstandenen obern Abtheilung geht aus einer ungefärbten, schleimig-körnigen Substanz die Bildung eines an die ursprüngliche Haut fich anschmiegenden Schlauches (Sporidium) vor fich, der aus einem Alimmer-Spithelium gebildet wird. In seinem Innern ift nur eine geringe Spur von Organisation zu erkennen. Durch Anschwellung ber reifenden Sporidie gleichzeitig mit der Berdunnung der Spitze des Mutterschlauches durch Resorption (Ausdehnung) berstet diese, und die Sporibie brangt fich durch die enge Deffnung "eigenmächtig" und endlich sogar mit drehender Bewegung heraus. Dieser Borgang dauert wenige Minuten. Die Sporidie hat nach dem Austritt eine birn= oder eiförmige Gestalt, die sich allmälig in eine regelmäßig ovale oder ellivsoidische andert. Bom Mutterschlauche befreit "erhebt fie sich erft in freudiger rascher Bewegung im Wasser und freiset nach verschiedenen Richtungen ähnlich einem Infusorium berum." Die Bewegung ift eine in conftanter Richtung von links nach rechts rotirende und zugleich fortschreitende. Ein mit schwingenden Cilien gleichförmig besetztes Epithelium bringt dieselbe hervor. Thut man etwas zertheilten Farbstoff in's Basser, so sieht man ben Birbel, ben die Cilien machen. Momente der Ruhe wechseln "nach Billfür" mit Bewegungen ab, die im Ganzen durch 2 Stunden dauern. Höchft auffallend ift, wie die Sporidien bei diesen Bewegungen forgfältig alle Hinderniffe vermeiden, wie geschickt fie durch bas Gewebe der Sprossen der Vauehoria ziehen und fich gegenseitig ausweichen, daher auch nie ein An- oder Zusammenstoßen ftatt findet. Mehr oder weniger runde Schleimklumpchen, mit Chlorophpul überzogen, ziemlich unregelmäßig vertheilt, im Hintertheile viel gebrängter als im Vorbertheile liegend, find die einzigen mit Sicherheit erkennbaren Körperchen, die einen wesentlichen Antheil an der innern Beschaffenheit der Sporidie haben. Mit dem Aufbören der Bewegungen verändert sich das Ellipsoid in die Rugel= gestalt, alle Cilien verschwinden plötlich, ohne daß man weiß, wohin fie kommen; die grune Farbung vertheilt sich gleichförmiger, und die glasartige Durchsichtigkeit des Epitheliums verwandelt sich in eine zarte homogene Bflanzenmembran. In weniger als 12 Stunden verlängert sich die Blase durch unmittelbare Aussackung an einer ober an zwei Stellen zugleich, und es treten bamit die Erscheinungen

bes Reimens ein. Die Entwidelung ber Schläuche fährt rasch fort. . Es bildet fich einerseits ein Wurzelgebilde, wodurch das Pflanzchen fich feftsett, während der andere Fortsatz sich verlängert, verzweigt und innerhalb 14 Tagen zur gleichen Sporenbilbung gelangt. --Barmes Baffer, selbst von 200 R., wirkt tobtlich auf die bewegten . Sporibien, dagegen ruft eine Temperatur, welche dem Gefrierpunkt bes Waffers zunächst liegt, zwar eine Unterbrechung ber Beweaungen und selbst der vegetativen Lebenserscheinungen hervor, ohne aber zu töbten. Licht-Entziehung wirkt beschleunigend auf das Aufhören der Bewegungen und das Reimen wird verhindert. Der galvanische Strom hat abnlichen Ginfluß wie auf die Infusorien; ein schwacher bewirft Betäubung und Unregelmäßigkeit in ben Bewegungen; ein stärkerer bewirkt sogleich den Tod. Mineralsäuren, Alkalien und bie meiften Salze wirten schon in kleinster Menge tobtlich. Burben in eine concentr. Lösung von schwefelsaurem Morphin fröhlich schwimmende Reime gebracht, so borten dieselben zwar anfangs auf fich zu bewegen, nach Kurzem aber fingen fie ihre Bewegungen wieber an, tanzten aber dabei in so seltsamen Kreisen umber, als ob sie in einem Zustande von Betäubung waren, und nach wenigen Minuten trat Rube ein. Roch fräftiger wirkte Opiumextract; schon die kleinste Dosis, in Wasser gelöst, brachte Lahmung in den Bewegungen und Tod bervor. In conc. Blaufäure, mit gleichen Theilen best. Wassers verdünnt, wurden die eingesetzten, munter schwimmenden Sporidien plöglich bewegungslos. Gine Aufnahme von Farbstoff, wie bei Infusorien, ließ fich in teiner Beise bewirfen. (Rach Unger's Schrift: Die Pflanze im Moment ber Thierwerdung.)

Thuret hat auch bei den Sporen von Conferva glomerata und rivularis, Chaetophora elegans var. pisiformis, Prolifera rivularis und Candollii Leclero die Abhängigkeit ähnlicher Erscheinungen von wimper- oder peitschenförmigen Organen speciell nachgewiesen. (Ann. des sc. nat. 2. Ser. T. XIX.)

"Achlya prolifera (eine Gallertalge) hat zwei Arten von Sporen, größere, die sich in kleinerer Anzahl in kugelförmigen Sporangien bilden, und kleinere, die sich in größerer Anzahl in den unveränderten sadensörmigen Endgliedern entwickeln. Bon den Endgliedern trennt sich zur Zeit der Sporenreise ein kleiner Deckel, schon kurz vorher gerathen die Sporen in eine wimmelnde Bewegung, wobei eine wirkliche, oft bedeutende Ortsveränderung stattslindet. Diese Bewegung dauert nach dem Austritt eine Zeit lang sott und hört endlich auf, worauf die Sporen ost schon nach wenigen Stunden

feimen. Wenn ein solches Endglied geleert ift, wächst gewöhnlich ein neues solches Glied, von der nächsten Scheidewand ausgehend, in jenes hinein, oftmals das stehenbleibende ältere nicht ganz aussfüllend. Auch in diesem neuen Gliede bilden sich wieder Sporen, die dann bei ihrem Austritt zwei Deffnungen zu passiren haben und zuweilen lange zwischen beiden Zellenwänden herumschwanken, dis sie zur zweiten Deffnung herauskommen. Es ereignet sich aber auch, daß sie diesen zweiten Ausweg gar nicht erreichen und innershalb des ältern Schlauches wenigstens den Ansang der Keimung machen." (Schleiden, Grundz. I. 264.)

"Die Embryonen der Campanularia geniculata (Sertularia geniculata Müll.) find langliche chlindrische ober birnförmige, von einer zarten Haut vollkommen geschlossene, schlauchähnliche Körper, ohne Mundöffnung und ohne die geringste Spur einer Organisation Ihre Oberfläche ift mit ungemein zahlreichen feinen im Innern. Flimmerhaaren bebeckt, wodurch fie in den Stand gesetzt find, rasche Bewegungen vorzunehmen, wie Infusorien im Wasser herum= auschwimmen, und jene Stelle aufzusuchen, die für ihre fernere Entwidelung am zwedmäßigften ift. Rach biefem turzen infusoriellen Buftande erlangen fie eine scheibenförmige Geftalt, setzen sich an einen Gegenstand fest und treiben einen schlauchartigen Fortsat, ber im Anfange von jenen der keimenden Algensporidien der Form nach nicht einmal verschieden ift. Damit tritt das Thier erft in das zweite Stadium seines Lebens, in das Polypenstadium, ein, wo erft nach der Hand die Organe der Reproduction gebildet werben. — Ganz so verhält es sich mit ben Embryonen ber Medufen nach Ehrenberg's, Siebold's (Beitr. 3. Naturgefch. ber wirbellosen Thiere. Danzig. 1889.), und vorzugsweise nach M. Sar's Beobachtungen mit Medusa aurita und Cyanea capillata (Arch. f. Naturgesch. 1841. S. 9.). Sobald dieselben die Mutter= arme verlaffen, find fie kaum mehr als punktgroße, ovale ober birnförmige, etwas zusammengebrückte Körperchen, ohne Wundöffnung und ohne Spur von Organisation im Innern. Ihr Körper ist weich, besteht blos aus einem sehr feinkörnigen Gewebe und scheint inwendig eine große Höhle, von derfelben Form wie die der Rörpercontur, zu haben. Dicht ftehende Flimmerhaare bedecken die ganze Oberfläche bes Körpers gleichförmig und erlauben demfelben, Bewegungen nach allen Seiten und in der Art wie Infusorien auszuführen. — Bei bem Schwimmen breben fie fich häufig um ihre Längenare und das ftumpfe Ende geht voran. Erft nach= bem die Beriode ihres infusoriellen Lebens abgelaufen, setzen fie sich mit dem Borderende sest, erlangen nach unten einen stielartigen Fortsat, während an der entgegengesetzen Fläche eine von Tentakeln umgebene Bertiefung erscheint, die sich zum Mund und zum Wagen erweitert, und damit werden sie zu Polypen, die Zweige treiben und sich sowohl durch diese als durch Quertheilung fortpslanzen. Nur die durch Quertheilung entstehenden Jungen erlangen die Form und Organisation der Acalephen. (Unger's Schrift S. 88.)

"Die Vorticelle entwickelt einen Stiel, theilt sich (und häutet sich?), entwickelt Rückenwimpern, löst sich ab vom Stiele, schweift umher, zieht (nach zweiter Häutung?) die Rückenwimpern wieder ein oder verliert sic, und sett sich sest, um wieder einen Stiel auszuscheiden, einen Stammbaum zu bilben und dasselbe unablässig zu wiederholen." (Ehrenberg in f. Werke über Insusorien S. 290.)

Nach Burmeister haben die Cirripoden, namentlich die Anatisen, beim Auskriechen aus dem Eie vorn zwei muskellose Fühlfäden mit Saugnäpsen, seitlich drei Paar mit Borsten endigende, zum Theil gabelförmig gespaltene Füße, aus Hornhaut, Krystallinse und schwarzem Pigment bestehende Augen, und schwimmen frei herum; haben sie sich aber mit den Saugnäpsen an einer Stelle sestgesetzt, so wachsen sie durch einen sleischigen Stiel an und wersen mit der Haut die Fühlfäden und Augen ab, während die Fußpaare sich verdoppeln und in vielsach gesiederte, krumme Kanken verwandelt werden. (Burmeister, Beiträge zur Geschichte der Kankenfüßer. Berlin. 1834.)

Nach Nordmann hat die weibliche Lernacocera cyprinacea, wie fie aus dem Ei kommt, die gewöhnliche Geftalt andrer krebsartiger Schmaroperthiere, nämlich ein paar Fühlfaben, zwei Paar Füße und ein Auge; hat fie aber mit Gulfe biefer Organe zu ihrem kunftigen Wohnort fich einen Fisch gesucht und mit ihrem Borberleibe fich in bessen Fleisch tief eingesenkt, so wandelt sich ihr Leib beim Berschwinden jener Organe in einen einfachen Cylinder um, und man kann an demselben sogar weder Muskeln noch Nerven erkennen, mährend die Verbauungsorgane sich weiter ausbilden und die Zeugungsorgane sich entwickeln. Nun bleibt fie bis zu ihrem Tobe in der von ihr gegrabenen Bertiefung, um pflanzenähnlich aus dem Fleische des Fisches Nahrung aufzusaugen und mit dem Männchen, welches von ihrem Kothe fich zu nähren scheint, übrigens aber Sinnes= und Bewegungsorgane behält, Junge zu erzeugen, (Nordmann, Mifrographische Beitr. z. Raturgesch. ber wirbellosen Thiere. Berlin. 1830. Heft II. S. 123 ff.)

Außer solchen Bewegungen, welche nur einen vorübergehenden Entwickelungszustand gewisser niedern Pflanzenorganismen bezeichnen, kommen auch mancherlei merkwürdige Bewegungserscheinungen von verschiedener und nicht hinzeichend erkannter Bedeutung bei entwickelten niedern Pflanzenorganismen selbst vor, die an thierische Phänomene erinnern können und zum Theil selbst schwanken lassen, ob man nicht vielmehr hier von Thier als von Pflanze sprechen soll.

"Höchst auffallend find die Erscheinungen, welche die Decilla= torien, eine kleine Algengattung (von Andern vielmehr für thierischer Natur gehalten), zeigen. Sie erscheinen als kurze Fäben, aus mehr breiten als langen chlindrischen Zellen an einander gereiht, erfüllt mit grunem Stoff und verschiedenartigem, theils fluffigem, theils granulösem Inhalt. Die Spitze jedes Fadens ist etwas verzüngt und abgerundet, häufig wafferhell und farblos. So lange fie lebhaft vegetiren, zeigen biefe Faben eine breifache Bewegung, eine abwechselnde geringere Krümmung des vordern Endes, ein halb pendelartiges, halb elastisches Hin= und Herbiegen der vordern Hälfte und ein allmäliges Vorruden. Diese Bewegungen beobachtet man oft alle zugleich, oft einzeln. Sie haben (fagt Schleiben) etwas Seltsames, ich möchte sagen Unheimliches, an sich." (Schleiben, Grundz. II. 549.) Schließt man Oscillatorien in einen finstern Raum ein und läßt burch eine Deffnung Licht einfallen, so ziehen fich alle Oscillatorien nach ber Deffnung hin und verschwinden aus dem übrigen finstern Raum des Gefäßes. (Vaucher, Hist. des conf. d'eau douce. 171.) Naheres über bie Bewegungen ber Oscillatorien f. in Meyen's Physiol. III. 443.

"Reißt man von einer Spongie (von Manchen zu den Thieren gerechnet) Fragmente der schleimigen Substanz ab, so zeigen sich diese nach Dujardin anfangs undeweglich unter dem Mikrostope, aber dei passender Beleuchtung sieht man an den Kändern rundliche durchsichtige Vorsprünge, welche ihre Gestalt in jedem Augenblicke durch Expansion und Contraction verändern. Zuweilen sollen sich sogar kleine Fragmente von  $^1/_{100}$  bis  $^1/_{200}$  Willim. langsam am Glase kriechend durch jene Fortsähe fortbewegen. D. will dies Phänomen dei Spongia panices, Clions celats und Spongills seit 1835 beobachtet haben. Auch sah er an den Kändern abgerissener Lappen der Spongills Fäden von außerordentlicher Zartheit hervortreten, und mit ledhaft undulirender Bewegung schwingen, so daß sie an kleinen isolirten Massen eine Ortsbewegung, verschieden von

ber oben beschriebenen, beranlaßten." Gegen die hierdurch angeregte thierische Natur der Spongillen sprechen inzwischen, abgesehen vom Mangel eines Wagens, die Beobachtungen Hogg's, daß die Spongille ihre grüne Farbe allein durch den Einfluß des Lichts erhalte und diesem entzogen wieder verliere, im Lichte Gas entwickele, sich Pflanzen ähnlich zu Sauren verhalte u. s. w. (Wiegm. Arch. 1839. II. S. 197. 1841. II. S. 410.)

Bei den Laub= und Lebermoosen, Charen und Farnen entwickeln sich in den Zellen ihrer sogenannten Anthertdien oder Antheren (beren Bedeutung als solche jedoch bestritten wird)
spiralige Fäden (in jeder Zelle einer, nach Thuret bei den Charen
auch wohl zwei), welche, wenn die Zellen unter Wasser kommen,
eine lebhafte Bewegung um ihre Axe machen, auch nach Zerreißen
bes Zellchens diese Bewegung eine Zeit lang für sich im Wasser
sortsehen und dabei sortschreiten. Wan hat diese Spiralsäden mit
den sogenannten Samenthierchen (Spermatozoen) der Thiere verglichen (selbst Borsten oder Fühlspisen daran zu sehen geglaubt),
ohne freilich rechten Grund zu haben, ihnen eine gleiche Function
beizulegen. Näheres s. in Meyen, Physiol. III. 208 ff. —
Schleiden, Grundz. II. 48. 66. 77. — Wiegm. Arch. 1837.
I. 430. 1838. I. 212. II. 85. 1839. II. 45. 1841. II. 423.

Die Wolecularbewegungen, welche die Rügelchen des Pollen-Inhalts nach dem Austreten machen, scheinen nach neuern Untersuchungen nicht das Interesse zu verdienen, was man ihnen früher beizulegen geneigt war. (Bergl. Schleiden, Grundz. II. 803.)

In den meisten Pssanzen aus den Familien der Characeen, Najaden und Hydrocharideen und im Fruchtstiel der Jungermannien ist in jeder Zelle ein einfacher an der einen Seite aufsteigender, an der andern Seite absteigender Strom einer durch Farbe, Consistenz (Schleimigkeit) und Unlöslichkeit in wässerigen Flüssigkeiten von dem übrigen wasserhellen Zellensast verschiedenen Flüssigkeiten von dem übrigen wasserhellen Zellensast verschiedenen Flüssigkeiten von dem übrigen wasserhellen Zellensast verschiedenen Flüssigkeit zu beodachten, die in einigen besonders dadurch sichtbar wird, daß sie die im Saste enthaltenen Kügelchen (Stärkemehl, Chlorophyll, Schleim u. s. w.) mit fortführt, meist aber auch für sich deutlich genug erkannt wird. (Näheres siehe in Schleiden, Grundz. II.

## XIII. Einheit und Centralisation bes Pflanzenorganismus.

Alles wäre recht gut, wird man sagen, wenn nur ber Organismus ber Pflanzen auch wirklich eine solche Einheit, Centralifirung, eine so durchgreifende Berknüpfung, Wechselund Folgebeziehung aller Theile und Seiten seines Baues und Lebens, einen folchen Busammenschluß und Rreislauf ber Kunctionen zeigte wie der der Menschen und Thiere, um darin ben entsprechenden Ausbruck ber Einheit und Herrschaft einer Seele finden zu konnen. Aber so ist es nicht. Was ist die Bflanze im Grunde anders als ein Haufen von äußerlich an einander geklebten Rellen; wo ist etwas barin, was einen einigenben Mittelpunkt von herrschender Bebeutung reprafentirte, auf den Alles hinwiese, von dem Alles Antrieb empfinge, wie bas Behirn ber Thiere; wo etwas von einem burchgreifenben, Alles verknüpfenden Kraft- und Lebensbezuge selbst? ber außere formelle Bezug, ben die umschließende Gestalt sett, reicht noch nicht bin, auch in Kräften und Thatigkeiten bie Pflanze zum Ganzen zu binden. Kein Theil der Pflanze kümmert sich boch sehr um das, was im andern vorgeht. Reiße ein Stud von ihr ab und pflanze es ein; es wächst für sich fort, und die Pflanze, von der du es losgeriffen, wächst auch fort, als ware ihr nichts geschehen. Das sieht nicht aus wie Rusammenschluß burch die bindende Ginheit einer Seele. So viel Blätter, so viel Individuen am Baume; ja eigentlich so viel Rellen, so viel Individuen; es hat keine Grenze. Hören wir einen Botaniker vom Kach barüber:

"Jebe Belle," sagt Schleiben, "ernährt sich für sich und nach ihrer eigenthümlichen Natur auf andere Beise." (Schleiben, Grundz. II. S. 464.)

"Bei der Selbstständigkeit des Lebens der einzelnen Zellen können in und an bestimmten Zellen Processe vor sich gehen, die für das Leben der benachbarten Zellen und somit der ganzen Pflanze ohne alle Bedeutung sind." (Ebendas. II. S. 464.)

"Die Ernährung ber ganzen Pflanze besteht nur in ber

Ernährung ihrer einzelnen Zellen." (S. 466.)

"Die Pflanze besteht als solche wesentlich nur in der morphologischen Verknüpfung ihrer physiologisch selbstständigen Elementarorgane." (S. 470.)

"Die Zelle bürfen wir als einen kleinen selbstständigen, für sich lebenden Organismus ansehen. Aus seiner Umgedung nimmt derselbe flüssigen Nahrungsstoff auf, aus demselben bildet er durch chemische Processe, die im Innern der Zelle beständig rege sind, neue Stoffe... In dem regen Spiel der Aufnahme und Ausscheidung von Stoffen, der chemischen Bildung, Umbildung und Zersehung von Stoffen besteht das ganze Leben der Zelle und — da die Pflanze eigentlich Nichts ist als die Summe vieler Zellen, die zu einer bestimmten Gestalt verbunden sind — auch das Leben der ganzen Pflanze." (Schleiden, Die Bflanze. S. 41.)

"Jebe einzelne Belle führt gleichsam ein gesondertes Leben

für sich." (Ebendas. S. 47.)

Läßt sich beutlicher sagen, als wir es hier von einem Sachverständigen hören: die Pflanze ist für sich als Ganzes nichts, die Zelle alles? Zwar heißt uns die Pflanze organisch, lebendig, und ist es auch, aber sie ist es nur als ein dem Ganzen des Naturorganismus angehöriger, in ihm aufgehender Theil. Sie ist herausgewachsen aus dem Boden, noch angewachsen am Boden wie ein Haar auf unserm Haupte; ihre Processe zwar regsamer als die des Haares, doch nicht anders als die einer Drüse unsers Leides, worin allerhand Stoffe zum Zwecke des Ganzen verarbeitet werden. So werden in der Pflanze Lust, Licht, seste Stoffe der Außenwelt auf eigenthümliche Weise zum Zwecke des Ganzen verarbeitet. Wer will in einem

Leberdrüschen eine Seele für sich sinden; ist mehr Grund da, eine solche in der Pflanze zu sinden? Laß also immerhin die Pflanze organisch, lebendig heißen, laß auch eine Idee ihrer Schöpfung und Gestaltung unterliegen; aber wenn sie doch nicht ein sich für sich selbst abschließendes Organisches, ein in sich freisendes, sich auf sich selbst zurückbeziehendes Lebendiges ist, kann auch die Idee, die ihrem Sein und Leben unterliegt, nicht in einem ihr selbst immanenten Seelenprincip gesucht werden. Der göttliche Geist mag in der Fülle seiner Ideenwelt auch die Idee der Pflanzengestalt lebendig in sich tragen, es ist aber nur sein Leben, seine Idee, nicht selbsteignes Leben, eigne Seele, was der Pflanze gegeben ist.

Wie anders all dieß bei den Thieren? Der thierische Organismus schließt sich rund in sich selbst ab, ist auf sich gestellt, kreist in sich, bezieht sich allwegs auf sich zurück. Da kann man nichts losreißen und für sich pslanzen, und wo und wie man etwas losreiße, spürt es das Ganze. Ganzes und Einzelnes bestehen nur mit und durch einander, wie sie sind. Wie jedes auf das Andere, wirst jedes durch Vermittelung des Andern im Kreislauf auch wieder auf sich selbst zurück. Wo auch das herrschende Centrum liege, und sei es auch, daß es an keinem einzelnen Punkte liege, aber es zeigt sich sicher eins in den Wirkungen vorhanden, was das Ganze bindet und Alles zwingt, sich ihm zu fügen.

Ich habe Alles zu erschöpfen gesucht, was man in diesem Sinne sagen kann; ja wüßte ich, was sich noch mehr und Schlagenderes in diesem Sinne sagen ließe, ich würde es gern gesagt haben, weil ich den Sinwänden nicht ausweichen, sondern ihnen begegnen möchte. Bielleicht habe ich aber sogar schon mehr gesagt, als mancher selbst wird sagen wollen; man braucht dieß dann einsach abzuziehen. Ist nicht Alles triftig und klar in diesem Sinwande gestellt und auseinander gehalten worden, so möchte dieß nicht unsre Schuld sein; denn versucht man, ihn auf das Triftige und Klare zu reduciren, so löst er sich von selbst auf. Warrum ihn dann überhaupt stellen? Weil er überhaupt gestellt wird.

Um die eignen Worte eines Gegners mitzutheilen, führe ich

folgende Argumentation von Carus (Psyche S. 112) an, welche hauptsächlich im Sinne des vorigen Einwandes gestellt ist, obwohl dum Theil auch in schon anderwärts Berücksichtigtes eingreift.

"Das Pflanzenreich beruht durch und durch, wie in jeder einzelnen Bflanze, so auch in ber Mannigfaltigkeit seiner Geftalten, wesentlich auf endloser Wieberholung einer Grundform, es ift burch und durch Rellenbau, fich in's Unenbliche fort wiederholend, und bekbalb aus jeder einzelnen Relle immer wieder möglicherweise das Sanze hervorbringend, und eben barum auch ben Beariff ber Totalität nie vollkommen abschließenb.\* Schon ber Laie, ohne fich bes höhern Grundes bewußt zu sein, trennt daher Theile der Pflanze ab mit andern Borftellungen und Gefühlen als bei einem Thiere: er wird jene gewiffermaßen immer für ein Studwert, und diefes immer für ein Ganzes nehmen. Ein Blatt, eine Blume abzubrechen geschieht mit Luft, ein Glieb eines lebenden Thieres abzulösen wird ihm jedesmal schmerzlich sein.\*\* Die Pflanze hat aus jenem Grunde feine Eingeweibe und feine in bem Sinne wie beim Thiere verschiedenen Organe — es kann daber auch nicht, im Gegensate zu wesentlich heterogen werbenben Organen, ein solches Urgebilde wie das Nervenspftem übrig bleiben; — turz, sie bleibt wesentlich immer nur eine Bielheit bon Ginheiten, es fehlt ihr ein folches inneres Centrum, wie es das Thier hat, und, obwohl auch fie nicht ohne eine gewisse Totalität sein kann, so ift ber Begriff berfelben nie bergeftalt abgeschloffen wie im Thierreiche, woraus benn einmal folgt, daß der Begriff höherer und niederer Organisation, welcher im Thierreiche fo beutlich fich zu erkennen giebt, im Pflanzenreiche ftets nur fehr unvollkommen sich ausspricht (es wird immer streitig bleiben, welche man als die höchste Pflanze betrachten soll); ein andermal folgt, daß, indem der Aflanze ein wahrhaft centrales Syftem und baburch ein volltommenes Band ber Einheit und Gangheit fehlt, von irgend einer Art bes Bewußtseins hier noch keines= wegs die Rebe sein konne. Wenn wir sonach mit dem Namen der

<sup>\*</sup> Ich übersehe nicht, inwiesern jene Möglichteit solchem Abschlusse mehr widersprechen soll, als wenn wir beim Thiere diese Möglichteit auf gewisse Bellen des Mutterkörpers vorzugsweise verwiesen sehen, zumal da doch noch Riemand die Möglichteit, wirklich aus jeder Zelle eines Birnbaumes oder einer Relke wieder einen Birnbaum oder eine Relke hervorzubringen, dargethan hat. Es scheint mir, daß der Abschluß einer Zellenmehrheit zur Totalität und die Fähigkeit dieser oder jener oder jeder einzelnen Zelle, bei Absonderung vom Ganzen das Ganze zu reproductren, überhaupt in keinem beutlichen Bezuge zu einander stehen.

\*\* Bal. hierüber S. 20. 22. 68 ss.

Seele nur diejenige Ibee zu bezeichnen pflegen, in welcher irgend ein Bewußtsein wirklich sich entwickelt hat, so ergiebt sich aus Obigem beutlich, daß von der Pflanze noch nicht ausgesagt werden könne, es sei ihr eine Seele gegeben."

Näher besehen zeigt sich, daß man bei vorigem Einwande Dinge von der Pflanze zur Seele verlangt, die man auch bei Thieren nicht allgemein oder nur scheindar findet, und an sich keinen Grund hat, als wesentlich zum Dasein einer Seele zu sordern, theils Dinge vermißt, die im Grunde doch eben so gut bei den Pflanzen wie bei Thieren zu sinden, wenn auch in anderer Form.

Das Thier ist zuvörderst so gut wie die Pflanze ein Haufe äußerlich verknüpfter Zellen. Man weiß ja, daß sogar Nervenund Mustelfasern aus an einander gelagerten und theilweis verschmolzenen Zellen bestehen, und hat in dieser Beziehung nur die größte Analogie zwischen Bflanzen und Thieren finden können. Wo ist benn nun im Thiere innerhalb bieses Zellenhaufens der centrale Bunkt, den man in der Bflanze verlangt? Im Gehirn? Aber das Gehirn ist blos ein Gewebe neben und zwischen einander durchlaufender Fasern, nirgends ein Punkt, in dem sie zusammenlaufen. Ober ist das ganze Gehirn selbst biefer Centralpunkt? Gewöhnlich meint man so, obgleich es für einen Punkt etwas groß ist; was man sich aber nicht anfechten läßt. Nun aber giebt es genug Thiere, die statt eines Gehirns blos zerstreute, wenn auch durch Nerven verknüpfte, Ganglienknoten haben, und boch in fehr ausgebilbeten, zweckmäßig waltenden Instincten das Walten einer in sich einigen Seele verrathen. Den Insecten mißt man freilich ein Gehirn bei: es ist ein Nervenknoten, der im Kopfe liegt und von dem bie Haupt-Sinnes-Nerven ausgehen; aber er ift oft kleiner als andre Nervenknoten besselben Insects, und schneibet man ihn fammt bem Ropf weg, so horen bie Zeichen ber Seelenthatigkeit nicht auf.

Man höre:

"Die Glieberthiere (Insecten) machen nach Wegnahme bes Kopfes Bewegungen, welche Willensthätigkeit voraussehen. Geköpfte Fliegen und Kafer fliegen und laufen nach der Operation oft ziemlich

weit und lange. Sie bewegen fich nicht nur in Folge äußerer Reize, sondern wechseln ab mit Bewegung und Rube, und zwar zeigt fich in diesem Wechsel kein fester Typus, und die Rube scheint nicht bloße Folge ber Ermübung. Gine geköpfte Schmeißfliege war für Tabakkrauch empfindlich, was freilich nicht nothwendig auf ein Riechvermögen zu beziehen ift. Auf den Ruden gelegt, suchte fie fich aufzurichten, und als ihr, weil dieß nicht gelang, ein spipes Bolgen gur Unterftutung hingehalten wurde, ergriff fie biefes zuerst mit einem Juße, worauf fie die übrigen Beine geschickt nachzog. Getöpfte Bespen ftechen auf eine Beise, welche ihr Streben zu stechen kaum verkennen lakt, benn ber Stachel bes Thieres wird nicht etwa ganz mechanisch vorgeschoben und eingezogen, sondern bas Thier bemächtigt fich mit ben Füßen eines Gegenftandes, halt ihn fest und fticht hinein. Aehnliches fah Treviranus. Dergleichen Bewegungen find nicht\* Reflexbewegungen, benn fie erfolgen ohne äußern Reiz, fie haben auch wenig Aehnlichkeit mit Convulfionen, als welche Grainger fie auffaßt. Denn einerseits fehlt ihnen bas Buckenbe, welches ben Convulfionen eigen ift, andrerseits scheinen fie Zwede zu verfolgen, welche burch die Borftellung gegeben find." (Bolkmann in Bagner's Physiolog. Bort. Art. Gehirn. S. 576.)

Das Nervensystem der Afterias besteht aus einem Nervenringe, in dem 5 Nervenknoten symmetrisch vertheilt sind, von
denen einer so viel als der andre werth ist; doch dewegt sich
dieß Thier so gut mit allen Zeichen der Seeleneinheit wie eins,
das nur ein Haupt-Central-Organ hat. Nun sage ich: wenn
die Seelen-Sinheit mit einer Vertheilung an 5 Nervenknoten
besteht, so kann sie eben so gut mit einer Vertheilung an 100
oder 1000 Nervenknoten bestehen, und, wo Nerven überhaupt
nicht nöthig sind, mit einer Vertheilung an Millionen Zellen
bestehen; wir sehen eben, es kommt auf die verlangte Centralisirung nicht an. Unstreitig freilich hat die Zusammenklumpung
der Nerven-Masse im Gehirn beim Menschen ihre große Bebeutung, aber es wird eben eine andre sein müssen, als die
Einheit der Seele zu bedingen.

Da es mit dem Gehirn nicht wohl zutreffen will, so geht man weiter, und sucht (wie Carus) den Ausdruck der verknüpfenden, centralissirenden Einheit im ganzen Nervenspstem.

<sup>\*</sup> Das Wort nicht fehlt im Original durch Druckfehler.

Aber es leuchtet boch ein, daß, wenn man den Pflanzen eine solche Einheit abspricht, weil sie ein bloßes Agglomerat von Rellen sind, man den Ausbruck einer solchen Einheit nicht in einem Spstem finden tann, was eben so ein blokes Agglomerat von Fasern ist. Nur sofern bas Nervenspstem selbst einen centralen Bunkt barbote, hatte bas Thier in ihm ein Centralisirendes voraus; aber das ist nicht der Fall. Uebrigens kann man, wenn es nur um ben Gegensatz eines mehr innerlich gestellten Systems zu mehr äußerlich gestellten Systemen in ber Organisation zu thun ift, auch in ben Spiralfasern ber Pflanzen etwas finden, was eine centrale Stellung gegen die anderen Formtheile der Pflanzen hat, und wenn man bei den einfachsten Pflanzen bisher noch keine Spiralfasern gefunden, entspricht das nur dem, daß man auch bei den einfachsten Thieren noch keine Nerven gefunden. Schon früher (S. 35) haben wir aufmerkfam gemacht, wie viel Analogie überhaupt die Spiralsasern mit Nervenfasern haben, sind aber auch hier nicht geneigt, mehr Gewicht auf diese Analogie zu legen, als dort geschehen; weil wir die ganze Forberung eines Centralfpstems ober Centralorganes zum Befeeltsein für eine unberechtigte halten.

Das schlagenbste Beispiel vielleicht, daß kein Centralorgan. daß auch kein in sich selbst zurückkehrender Kreislauf von Säften als Träger, Ausdruck ober Bebingung ber Ginheit, ber Herrschaft, des Abschluffes der Seele in sich wesentlich sei, kann uns wieder der Volyp gewähren. Erinnern wir uns an schon früher angeführte Thatsachen. Hat ein Armpolyp sich ganz ausgebehnt und seine Fangarme alle ausgebreitet, und man berührt ihn mit einer Nabel, ober erschüttert das Wasser, so zieht er sich auf einmal allen seinen Theilen nach in ein kleines Klumpchen zusammen. Das nimmt sich doch ganz so aus, wie die Wirkung einer den ganzen Leib des Bolypen beherrschenden, alle Theile beffelben in einem Wirkungszusammenhang verknüpfenden Seele, womit man noch die andern, oben (S. 186) angeführten Zeichen eigenthümlicher, unter sich zweckmäßig zusammenhängender Seelenthätigkeiten bes Polypen in Verbindung feten mag. Nun behaupte ich durchaus nicht, daß die Bolypen Philosophen sind; aber ich behaupte, daß der felbst ein schlechter Philosoph

ift, der nach solchen Zeichen dem Polypen entschiedene, selbstständige, zur Einheit verknüpfte Empfindungen und Triebe verschiedener Art absprechen will. Was aber ist der Polyp seiner Organisation nach? Eine einsache Röhre, worin man dis jetzt weder Gefäße noch Nerven irgend sicher hat entdecken können, am einen Ende mit hohlen Fangarmen versehen. Mag man immerhin vielleicht noch Nerven entdecken, oder das, was man in manchen Arten Polypen dafür gehalten, diesen Namen wirklich verdienen, aber ein Centralorgan und einen Kreislauf wird man gewiß nicht entdecken. Kann aber so viel selbstständige und in sich zusammenhängende Empfindung und Willfür ohne Centralorgan und Kreislauf bestehen, so kann auch noch mehr ohne das bestehen, weil sie dann überhaupt nicht daran gebunden sein kann.

Ist es nicht sonderbar, daß, da man die Seele doch gewöhnlich selbst als das die ganze Manniafaltiakeit des Leiblichen verknüpfende Princip betrachtet, man andrerseits so geneigt ist, noch das sichtliche Hervortreten eines ausgezeichneten Bunktes oder Organs in dieser Mannigfaltiakeit als besonderen Ausbruck ihrer einigenben Gewalt zu verlangen? Betrachten wir bie Figur in einem Kaleidostop, jeder Strahl bes bunten Sterns bedeutet barin so viel wie der andere: auch im Afanthusblatt bes korinthischen Capitals bebeutet jedes Seitenblättchen so viel wie das andere; es ist kein Theil da, welcher die einigende Ibee, die nach dem harmonischen Eindruck des Ganzen doch vorhanden sein muß, besonders repräsentirte, sie liegt in der bas Ganze binbenben Symmetrie begründet. Eben so wenig aber als hier von der Idee eines Objektes wird man von der Seele eines Subjektes einen handgreiflichen Rachweis ihrer einigenden Kraft in einem besonders ausgezeichneten Theile verlangen konnen. Freilich kann man in bem bunten Stern bes Kaleidoskops auf den Wittelpunkt, in dem Afanthusblatt auf die Are des Blattes als das Einigende verweisen; aber an solchem ideellen Centrum fehlt es auch der Pflanze nicht, sei es, daß man auf den Knotenvunkt, von dem aus die Wurzel abwärts, ber Stengel aufwärts fteigt, fei es, baf man auf bie Are der ganzen Pflanze verweisen will, von deren normirender Bedeutung ja ohnehin in der Botanik so viel Wesens ge-

Ich benke, es ist mit dem Leibe wie mit der Welt. berrscht als Allgegenwärtiger in der ganzen Welt, bindet, verknüpft Alles, ohne daß er dazu einer in der Mitte erscheinenden Centralsonne bebarf; nur an einen ibeellen Kraftmittelpunkt (Schwerpunkt) bes Ganzen läßt sich benken, ber aber eben so gut zwischen die Sonnen ins Leere als in eine berselben fallen könnte, und eben so gut gefunden werden würde, möchten alle Sonnen auch ganz gleich sein. Nur sofern sie wirklich nicht ganz gleich sind, bedeutet die größere und gewichtigere Sonne freilich auch mehr und Wichtigeres als die kleinere und leichtere. So ist es auch in unserm kleineren Leibe kein einzelnes Organ, an bessen Dasein sich die Herrschaft und einigende Kraft der Seele binbet; sie herrscht eben so allgegenwärtig im Leibe als Gott in der Welt. Und wenn in einem Leibe einzelne Theile mehr Bedeutung als andere, eine Oberherrlichkeit gegen die andere gewinnen, so kann dieß auch nur eine höhere Entwickelung ber Seele gegen ben Zustand, wo Alles gleich ift, bedeuten, aber nicht erst bas Dasein ber Seele bedeuten; und auch in ber Pflanze fehlt es nicht an solchen Theilen, sei es, daß wir auf die Spiralgefäße innerlich, ober auf die Blüte äußerlich reflectiren wollen, die, wenn sie auch nicht von Anfange an ba, boch von Anfange an im Werben ist, und in diesem Werben schon den ganzen Lebensprocek der Pflanze seine Richtung giebt. Ja diese Richtung, welche alle Theile und Seiten des Lebensprocesses der Pflanze von Anfang an auf die Erzeugung der Blüte nehmen, beweist von vornherein am besten die Untriftigkeit aller jener Behauptungen, daß die Pflanze nichts als ein Saufen aufeinander bezugsloser Zellen sei. Es wäre eben fo, als ob eine schöne Ruppel aus einem Sand- und Steinhaufen von felber erblühen könnte.

Nur zu gewöhnlich freilich ist es, sich die Seele selbst blos wie ein kleines leibliches Wesen im größeren leiblichen Bau vorzustellen, wo sie dann freilich auch ein besonderes kleines Stühlchen zu ihrem Size bedürfen wird, um von da aus das Ganze des Leibes zu beherrschen und sich das Erforderliche

dahin zutragen zu lassen. Man benkt sich die Seele etwa wie ben Weisel eines Bienenstocks, ber in einer besonders ausgezeichneten Stelle biefes Stockes fitt, und um ben fich ber ganze Haushalt bes Stockes breht. Aber halten wir bas Bilb fest, so liegt die Seele des Bienenstockes doch eigentlich nicht blos im Weisel, was ware ein Bienenstod, in dem es nichts als einen Weisel gabe; er ist blos eine Hauptsache barin. In jeder Relle, wo eine Biene sitt, sitt vielmehr auch etwas von der Seele bes Bienenstockes. Und wenn im Bienenstocke allerbings die Königin sich vor anderen Bienen auszeichnet, wie unser Gehirn ober ein Theil besselben vor andern Organen, ist dieß nicht mehr ber Kall im Ameisenhaufen, wo es boch eben so einig und geordnet bergeht wie im Bienenstode. Wohlan, fage ich, wenn die Thiere monarchische Bienenstöde sind, find die Pflanzen republikanische Ameisenhaufen. Eine Republik hat aber so aut ihre Einheit wie eine Monarchie.

Zwar scheint uns in einer Monarchie das einigende Princip doch mehr gesichert und strenger repräsentirt als in einer Republik. Aber woran hängt das? Gewiß nur daran, daß jeder Wensch schon für sich ein monarchisches System mit dem Gehirn an der Spize bildet; demgemäß ist nun auch eine menschliche Gesellschaft mehr darauf eingerichtet, sich in einer Wonarchie, als Republik zur völligen Einheit abzuschließen. Aber die Ameisen beweisen, daß dies gar nicht mit der Natur der Republik zusammenhängt. Und man sieht nicht ein, warum es der Natur schwerer sallen sollte, in einen Hausen verwachsener Zellen als in einen Hausen auseinanderlausender Ameisen eine ideelle Einheit zu verlegen.

Nach Allem hat man bei der Frage nach dem äußeren Ausdruck oder den leiblichen Bedingungen für die Seeleneinheit in der Pflanze gar keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob sich in der Pflanze etwas ähnlich zusammenklumpt wie das Gehirn im Thiere, oder eine ähnliche, centrale Stellung gegen den übrigen Leib annimmt wie deren Nervensystem; denn jener Klumpen und dieses System sind näher betrachtet doch so gut noch ein höchst Zusammengesetzes wie der Zellendau der Bflanze, und wie wir gesehen, klumpt sich nicht einmal in

jedem Thier etwas so zusammen, und ist der Knoten der ideellen Berknüpfung überhaupt in keinem massiven Knoten oder centralen Strang zu sinden. Sin Netz mit vielen Knoten kann so gut Träger der psychischen Ginheit sein wie eine Geißel mit einem

einzigen Anoten, in dem viele Käben zusammenlaufen.

Dagegen wird man allerdings eine durchgreifende Wechselbeziehung aller Theile und Thätigkeiten des Leiblichen und Zusammenstimmung derselben zu zwecknäßigen Leistungen für das Individuum als Ausdruck der verknüpfenden und sich ausstich selbst zurückbeziehenden Seelenherrschaft zu sordern haben. Denn solche nehmen wir auch am Menschen und Thiere als Ausdruck der einigenden Seelenherrschaft wahr. Sehen wir nun zu, ob es daran in den Pflanzen sehlt. Was zwar die Seite der Zwecknäßigkeit anlangt, so ist hierüber schon im Frühern genug gehandelt. Aber das Vorhandensein eines durchgreisenden Wechselbezugs ersordert noch seinen Nachweis gegen die obigen Vehauptungen.

Man irrt zuvörderst sehr, wenn man meint, die äußere Form ber Pflanze, welche ben ganzen Zellenbau nach einem einheitlichen Plan umschließt, sei eben blos ein Aeußerliches baran, was nicht in Anschlag komme, wenn es sich um die Frage handelt, ob ein innerer lebendiger Wechselbezug zwischen ben Kräften und Thätiakeiten aller einzelnen Rellen besteht, da biese äußere Form selbst nur ber äußerlich zu Tage liegende Effekt des innerlich zusammenhängenden Wirkens der Gesammtheit aller Bellen ift, und ohnedem gar nicht so hatte entstehen können, wie sie eben entstanden ist. Wenn doch eine Tulpenzwiebel unter ber Erbe noch nie etwas andres als eine Tulpe über ber Erbe getragen hat, wer mag leugnen, daß die Kräfte, welche an ber Pflanze unter ber Erbe bilben, in genauestem Rusammenhange mit benen wirken, welche an ihr über ber Erbe bilben: die Rellen der Awiebel und der Tulve in ihrer Anordnung und Kunction abhängig von einander sind?

Indem man die Pflanze wesentlich blos "für eine morphoslogische Berknüpfung ihrer physiologisch selbstständigen Elementorgane" erklärt, thut man in der That nichts andres als einen Widerspruch in adjecto begehen. Und wer wird wirklich glauben, was man hiernach glauben müßte, daß eine Zelle, die im Zusammenhange der ganzen Pflanze z. B. Stärkemehl, Zucker bereitet, sich auf ihre besondere Art vermehrt, dasselbe eben so außer dieses Zusammenhanges vermöchte? Giebt es Pflanzen, die nur aus Einer Zelle bestehen (Protococcus) und noch vegetiren, woraus man Gewicht zu legen scheint, so wäre doch weder logisch noch empirisch daraus, daß eine Pflanzenzelle sür sich selbstständig existiren kann, weil sie gerade in einem besonderen Falle daraus eingerichtet ist es zu können, der Schluß zu ziehen, daß die Pflanzenzellen, auch wosie nicht mehr für sich sind, noch für sich selbstständig existiren und existiren können, während die directe Ersahrung vielmehr zeigt, daß sie es nicht können.

Wäre es freilich richtig, daß man Theile einer Pflanze losreißen tann, ohne daß sich in der übrigen Pflanze etwas baburch anderte, so möchte barin ein directer Beweis gegen die Abhängigkeit der verschiedenen Pflanzentheile und deren Funktionen von einander liegen; aber sieht man näher zu, fo lehren bie Erfahrungen gerabe bas Gegentheil. Wer fennt nicht ben Weinfchnitt, ben Baumschnitt? Schneibe ich hier einen Zweig ab, treibt bafür ein neuer aus einer Knospe, bie fonst keinen getrieben hatte. Nehme ich einem Baume alle Blätter, können unter Umftanden felbst Stamm und Wurzeln eingehen; schneibe ich die Wurzeln ab, geben Stamm, Zweige und Blätter ein, manchmal auch nicht; es treiben neue Wurzeln, die sonst nicht getrieben hatten; es ist wie bei der Gidechse, der man ein Bein abschneibet, hat sie eins, so treibt sie keins, hat fie teins, so treibt fie eins. Dag man freilich ben Ginflug kleiner Verletzungen an der Pflanze nicht bemerkt, ist natürlich; aber beghalb fehlt er nicht. Denn so gewiß es ein Baum in einer beträchtlichen Beränderung spürt, wenn man ihm alle Blätter nimmt, so gewiß wird er es in einer nur nach Verbaltniß kleineren Veranderung spuren muffen, wenn man ibm eins nimmt.

Hier folgt eine Reihe Thatsachen, welche den durchgreifenden Wechselbezug, der durch die Theile der Pstanze von unten nach oben, wie von oben nach unten, wie von der Axe nach den

Seitentheilen und umgekehrt herrscht, unter verschiedener Form zu erläutern bient.

Schleiden sagt (Grundz. I. S. 218.): "Wir bemerken leicht, daß in den einzelnen Zellen der Chara die schiefe Richtung der grünen Kügelchen sich durch die solgenden Zellen hindurch zu einer vollsommenen Spirale ergänzt; eben so sindet häusig ein eigenthümslicher Zusammenhang zwischen den spiraligen Ablagerungen zweier benachbarten Zellen statt, so daß dem nicht sehr ausmerksamen Beodachter sich die Spirale ununterbrochen sortzusetzen scheint." Diese Thatsache möchte sich doch nicht ganz mit den obigen Aeußesrungen Schleiden's bertragen.

Linns beobachtete, daß ein Baum, in einem weitern Gefäße überflüssig genährt, mehrere Jahre hintereinander Zweige auß Zweigen hervordringe, da derselbe, in ein engeres Gefäß einsgeschlossen, schnell Blüten und Früchte trage. — Hier erkennt man den Einfluß, den die Art der Bewurzelung auf die Krone des Baumes bat.

Knight hat beobachtet, daß alle Birn- und Apfelbäume, die man von den äußern Theilen ihrer Rinde befreit hatte, in zwei Jahren mehr Holz ansetzen, als sie in den zwanzig vorhergehenden Jahren angesetzt hatten (Decand. II. S. 812). — Hier giebt sich der Einsluß einer Beränderung der äußeren Theile auf die innern zu erkennen.

Löft man von dem Umfange eines Aftes oder Baumes einen ringförmigen Rindenstreisen ab (sog. Zauberring), so trägt er obershalb reichlicher Blüten und Früchte, reift letztere schneller, wirst früher seine Blätter ab und verdickt sich stärker im Holze als untershalb jenes Schnittes (Schleiden, Grundz. II. S. 503). — Hier zeigt sich der Einfluß einer nur an einer kleinen Stelle hervorsgebrachten Veränderung auf die ganze Vegetation des Baumes.

Wenn ein Pfropfreis, z. B. von Aprikosen, auf einen Pflaumenstamm gesetzt wird, bekleidet sich der Pflaumenstamm nach und nach mit Jahrringen von Aprikosenholz (ebendas. S. 803). Hier sieht man deutlich, wie nicht blos unten angebrachte Bersänderungen nach oben, sondern auch oben angebrachte Beränderungen nach unten wirken.

"Nimmt man im Winter einen Baum, der mit seinen Burzeln in der Erde oder auch in einem Gefäß steht, das Wasser enthält, welches nur ein paar Grade über dem Gefrierpunkte steht, und bringt einen seiner Zweige (ohne ihn dom in der Kälte

stehenden Stamm zu trennen) in ein Treibhaus, das bis auf 120 ober 150 (C.?) erwarmt ift, fo entwidelt biefer feine Blatter und Blumen, während ber übrige in ber Kalte stehende Baum noch vollkommen erftarrt erscheint. (Decand., Bhyf. I. S. 76.) fieht man, daß bie vermehrte Thatigkeit, welche durch die Warme in ben Zweigen veranlaßt worden ift, rudwarts die einsaugende Thätigkeit ber Wurzeln angeregt hat, ben Saft zu bem Treiben bes Ameiges zu liefern: "benn," fagt Decanbolle, "bas Baffer, welches diese Knospen entwickelt, kommt nicht aus dem Treibhause, in welchem fie leben, sondern aus der Erde oder Baffer, welches bie Wurzeln umgiebt; ich habe mich felbst bavon überzeugt, daß bas Baffer in den Gefäßen, in welche die Burzeln getaucht find, abnimmt. Anight gelangte burch die Bemertung, daß ber Stamm unter ben beschriebenen Umständen leichter erfriert als gewöhnlich, zum gleichen Resultate. Das leichtere Erfrieren beweift nämlich. dan in dem Baumstamm unterhalb des in das Treibhaus gebrachten Theiles mehr Baffer enthalten ift als fonft."

Wenn man im Mai ober Juni einem Baumstamm seine Blätter nimmt, entwideln sich alle in beren Achseln liegende Anospen auf ber Stelle, wie man bei ben für die Seidenwürmer abgelaubten Maulbeerbäumen bemerken kann, so wie auch, wenn nach einem Sagel, der in den Obstgarten alle Blätter berunter= schlug, heißes und feuchtes Wetter eintritt. (Decand. II. S. 482.) Wenn zu viele Zweige neben einander stehen, so werden die schwächsten von den stärksten ausgehungert; wenn zu viele Früchte bicht neben einander entspringen, so gebeihen nur biejenigen, deren Wachsthum am fraftigften ift, und geben die übrigen zu Grunde (ebendas, S. 484). — Bahrend der Entwickelung neuer Blätter werden die Bewegungen des Pflanzenschlafs bei den nächst bei= stehenden Blättern sehr ungeregelt und langsam, was auch bei einigen Pflanzen (z. B. Lupinus) zur Zeit ber Entwickelung ber Blumen und Früchte ber Fall ift. (Daffen in Biegm. Arch. 1838. I. S. 216.) - In Diesen Fällen findet man eine Beziehung amischen nachbarlichen Seitentheilen derselben Pflanze.

Eine Bemerkung, die schon oft gemacht ift, wird in den Compt. rend. 1835. II. 360 von Jaubert wiederholt, daß nämlich an der Seite, wo die Aeste der Bäume am stärksten sind, auch sich starke Wurzeln sinden. Er sagt, daß er dieses gar oft in der Sologne beim Ausroden von Bäumen gefunden habe. — Hier sindet sich eine Specialbeziehung zwischen gewissen Theilen des

Baumes und gewiffen andern Theilen besselben Baumes, wie auch in Thieren bergleichen Specialbeziehungen vielsach vorkommen.

Mustel versichert aus eigner Ersahrung, daß alle übrigen Blumentheile absterben, so bald man die Blumenblätter abschneidet, wenn eine Blume anfängt sich zu entsalten; nimmt man dieselben hingegen später weg, so scheint der Embryo nur um so mehr zu gewinnen. — Da hat man Sympathie und Antagonismus in demsselben Beispiele (Mustel, Traité de la végét. I. 178.).

Nach Gärtner (Vers. und Beobacht. über die Befruchtungsorgane der vollk. Gewächse. 1844.), wenn die Befruchtung des Ovariums nicht angeschlagen ist, schwindet der Kelch und nimmt ein krankhastes Ansehen an, hat aber die Befruchtung des Ovariums stattgefunden, so erhält er sich mehrere Tage, je nach Art der Pflanze. — Hier zeigt sich eine ähnliche Sympathie in umgekehrter Richtung.

Man hat ausnahmslos beobachtet, daß Beinstöcke mit blauen Trauben im Herhste purpurrothe Blätter bekommen, solche mit weißen ober gelben Trauben aber gelbe. (Decand. II. S. 707.) — Hier sieht man, wie die Färbung der Pslanzentheile nach einem durch das Ganze reichenden zusammenhängenden Plane erfolgt.

Unftreitig wird man nach solchen Thatsachen nicht leugnen können, daß die Pflanze ein durch Wechselbezug aller Theile sest in sich gebundenes Individuum ist, so gut als das Thier.

Wenn wir von einer durchgreifenden Bechselbeziehung aller Theile der Pflanze sprechen, haben wir dieß freilich nicht so zu verstehen, als ob nun die Zellen an der Wurzelspiße eine direkte Wirkung in distans auf die Zellen der Blüte zu äußern vermöchten. Nein, eben nur mit Hilfe der andern Zellen der Pflanze sindet ihre Beziehung statt; wie dieß derselbe Fall dei Mensch und Thier ist. Die Theile meines Fußes und meines Kopses wirken auch nur durch Vermittelung der andern Theile auf einander; und hierdei giebt es nähere und sernere Beziehungen. Wir kennen die Kräste, welche diese Beziehungen bermitteln, so wenig im Thier wie in der Pflanze vollständig; aber ihr wirkliches Vorhandensein ist jedensals eben so deutlich in der Pflanze wie im Thiere.

Einige Vermittlungsglieder liegen indeß unferer Kenntniß wirklich vor; nur muß man nicht das Ganze darin sehen wollen, sondern nur Momente des Ganzen. Ich erinnere an Folgendes: Rach Maßgabe wie durch Ausdünstung der Pflanze oben Feuchtigkeit verloren geht, wird sie von unten nachdringen müssen, wie das Oel

von unten in den Docht nachsteigt, nach Maßgabe wie es oben verzehrt wird. Schwillt irgendwo eine Zelle ober Faser an, wird fie burch Druck auf das ganze übrige Spftem wirken muffen; wird irgendwo ein Weg gesperrt, wird ber Saft sich burch bas übrige Syftem Bahn zu machen suchen; wird ein Theil losgeriffen, wird ber Saft in größerer Menge ben übrigen Theilen zu Gute kommen. Die Gesetze der Erosmose und Endosmose mögen hierbei noch weiter greifen, als wir wiffen. — Man tann fragen, mas können folde hydrostatisch=hydrodynamische Borgange überhaupt für Be= beutung für das Psychische haben. Wenn wir aber sehen, daß nach Maggabe wie das Blut rascher ober langsamer ober anders in unferm Ropf und Körper läuft, fei's felbft nur vermöge ganz mechanischer Störungen im Gefäßspftem, auch Gebankenlauf und Stimmungen ben wichtigften Ginfluß erfahren konnen, und wenn sein Lauf stodt, stillstehen; so werden wir auch selbst den mechanischen Momenten des Saftlaufs in den Pflanzen eine Bedeutung für das Binchische sehr wohl zuschreiben können; wobei es immer frei steht. die Unfreiheit des Mechanischen mit der unfreien Seite der Seele in Beziehung zu setzen; ba in der That das, mas im Denken und Empfinden von der mechanischen Seite des Blutlaufs in uns abhängt, etwas gang Unfreies in uns ift.

Das Borige hindert nicht, daß doch auch jede Zelle der Pflanze in gewisser Weise ihr individuelles Leben sühre. Es ist nur eben ein einer höheren Individualität untergeordnetes Leben. Goethe drückt sich hierüber in seiner Metamorphose der Pflanzen tressend genug aus: "Zedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Wehrheit; selbst insosern es uns als Individuum erscheint, bleibt es doch eine Versammlung von lebendigen selbstständigen Wesen, die der Idee, der Anlage nach, gleich sind, in der Erscheinung aber gleich oder ähnlich, ungleich oder unähnlich werden können." Man muß nur auf die Erscheinungen des individuellen Zellenlebens nicht einseitig sein Augenmerk richten, als würde ein durchgreisender allgemeiner Bezug ihrer Thätigkeiten dadurch irgendwie ausgeschlossen.

Bu bem durchgreifenden lebendigen Wechselbezuge aller Theile der Pflanze werden wir noch einen continuirlichen Fortbezug der successiven Lebens-Erscheinungen der Pflanze auf einander als Ausdruck einer zum Räumlichen auch ihr Zeitliches beherrschenden und verknüpfenden Seelen-Sinheit zu fordern haben. Auch dieser sehlt nicht. In der That eben so gut, als die Blüte jeder Pflanze mit ihrer Wurzel in wechselbedingenden Beziehungen der Sestalt und Funktion steht, wirkt jeder frühere Entwicklungszustand der Pflanze bedingend für jeden spätern. Der jetzige Zustand der Pflanze wird, um mich eines beliebten Wortes zu bedienen, so zu sagen immer in dem folgenden ausgehoben; d. h. der jetzige bleibt nicht, aber erhält sich durch seine Wirkungen im folgenden fort. Es ist eben so, wie unsere jetzigen Seelenthätigkeiten sich in Wirkungen durch die folgenden sorterhalten, selbst wo sie nicht wieder in dewußten Erinnerungen austauchen. Und sosern die Seelenthätigkeiten von leiblichen Thätigkeiten getragen werden, hängt eben eins am andern.

Beispiele dieser Folgebeziehung der frühern zu den spätern Borgängen in der Psianze liegen zum Theil schon im Obigen, da die Wechselbeziehungen und Folgebeziehungen im Organismus eigentlich nur mit und durcheinander bestehen. Ich füge nur noch Einiges hinzu, wo die letzte Seite der Beziehungen augenfälliger in Betracht kommt.

Es gehören hierher namentlich die periodischen Erscheinungen des Pflanzenlebens, in so weit sie unabhängig von der Periodicität äußerer Einflüsse sindem ein früher dagewesener Zustand hierbei als Grund seines spätern Wideraustretens erscheint.

"Nirgends," sagt Decanbolle (II. S. 18), "spricht fich biese Folge der Periodicität oder der Gewohnheit entschiedener aus, als wenn man Pflanzen einer Halbkugel in der entgegengesetzten Bersett man unsere Obstbäume in die gemäßigten Gegenden der füdlichen Halbkugel, so fahren fie noch einige Jahre hindurch fort, um die Zeit blühen, welche unferm Frühlinge ent= spricht; das Umgekehrte findet statt, wenn man gewisse Baume der süblichen Halbkugel nach Europa bringt." "Häufig ift es ber Kall, daß ein Baum, der in einem Jahre sehr viele Früchte trug, ober an dem die Früchte fehr lange sigen blieben, das Jahr darauf wenig ober nicht blüht. Im südlichen Europa hat man beobachtet, daß die Delernte fehlschlägt, wenn man die Oliven (Olea Europaea) ju spät an ben Bäumen sigen läßt; letterer Umstand ist baran Schuld, daß der Delbaum nur ein Jahr ums andere Frucht trägt. Bflückt man hingegen die Oliven frühzeitig ab, so kann man jährlich ernten."

Auch die Erscheinungen der Gewöhnung sind hierher zu ziehen, welche man dei der Sinnpslanze und andern Pflanzen beobachtet hat (vergl. S. 181). Eine Folge dieser Gewöhnung ist, daß die Sinnpslanze, odwohl sie, in Zimmern gehalten, dei jeder Erschütterung die Blätter zusammenlegt, dieß doch im natürlichen Zustande im Freien nicht eben so thut. Link sagt in dieser Beziehung: "Im Winde fallen die Blätter dieser Pflanze zusammen, aber richten sich ungeachtet des Windes wieder auf, und gewöhnen sich endlich so daran, daß dieser nicht mehr auf sie wirkt."

Vermißt man in den Pflanzen einen Kreislauf der Säfte, so haben solchen, wie schon bemerkt, Polypen und andre Thiere eben so wenig, und unstreitig gilt davon dasselbe wie von dem Borwalten eines Centralorgans; er bedeutet nur eine besondere Art, wie das Ganze zur Einheit gebunden werden kann, ohne die einzige Art zu bedeuten. Das Wesentliche wird immer statt eines Herumlausens der Säste im Kreise ein solcher Kreis der Beziehungen sein, daß, wie die Erscheinungen in der Wurzel Einfluß auf die in Blatt und Blüte gewinnen, auch hinwiederum rückwärts dieß der Fall ist. Daß es aber so sei, lehren die oben angeführten Beispiele zur Genüge.

Aber wie, sagt man, läßt sich nicht die Pflanze in hundert Stücke schneiden, und jedes dieser Stücke, zum Steckling gemacht, wächst fort? Kann man etwa die Seele auch in hundert Stücke spalten? Wie sollte man sich das denken?

Es ist wahr, da ist es viel leichter, sich zu denken, die Pflanze hat keine Seele; so vermeidet man die Schwierigkeit zu denken, wie sie sich dann bei der Spaltung benimmt. Ich meine aber, die Natur kümmert sich um unsre Leichtigkeit oder Schwierigkeit, dergleichen zu denken, nicht.

Kann man nicht auch ben Polypen in hundert Stücke schneiben, und jedes Stück giebt einen neuen Polypen? Man wird wieder sagen: was deweisest du mit dem Polypen, dem wir selbst kaum eine Seele zugestehen? Und ich werde wieder an sein Zusammenziehen dei Berührung mit der Nadelspitze, seine Freßgier, seinen Zank um die Beute, seine Auswahl zwischen den Nahrungsmitteln, seine Empfindlichkeit gegen das Licht erinnern. Aber natürlich, es ist uns eben auch unbequem,

ben Polypen beseelt zu benken; also übersehen wir bergleichen am liebsten. Doch wir sind glücklicherweise nicht auf den Polypen allein verwiesen. Auch einen Regenwurm kann man in zwei Stücke schneiden; jedes giebt einen neuen Regenwurm. Wie soll man es sich hier denken? Der Regenwurm ist ein Thier, das schon Gefäß- und Nervensystem, ausgebildete Berbier, das schon Gefäß- und Nervensystem, ausgebildete Berbauungswerkzeuge und Muskeln hat. Es giebt noch hundert und tausend andere Thiere, bei denen man dasselbe sindet.

Noch in diesen Tagen las ich in Froriep's und Schleiben's Notizen folgende neuere Versuche, mit der Nais

serpentina angestellt.

Schnetzler zerschnitt mehrmals einzelne Thiere biefer Art in drei oder vier ungleiche Stücke und erhielt aus diesen fast immer eine gleiche Anzahl lebendiger Individuen. An einem aus der Mitte genommenen, aus drei Ringen bestehenden Stude nahm er mehrere Tage hindurch alle Lebenszeichen wahr; die Blutcirculation dauerte fort und mit ihr Respiration, "Gefühl", Bewegung u. s. w. Im Augenblicke bes Durchschneibens verschlossen die Musteln sowohl den Darmkanal als den großen Gefäßstamm, und verhinderten so das Austreten des Nahrungs= saftes; allmälig stellten sich die Berbindungen zwischen bem Rückengefäße und der Bauchvene wieder her, und so ward nach und nach bas abgeschnittene Stück zum neuen Individuum. (Froriep's und Schleiben's Not. 1848. Jan. S. 35.) "Danach," fagt Schnetler, "scheinen bie chemischen und physikalischen Kräfte, welche die sichtbaren Lebenserscheinungen bes Einzelwesens bedingen, in allen Ringen einer Naibe gleiche Energie zu besitzen, wie sich überhaupt die ganze Familie burch ben Mangel ber Dertlichkeit für die thierischen Functionen auszeichnet, so daß ein ganzes Thier gewissermaßen einen Saufen von Individuen in latentem Zustande vorstellt."

Also ein Natursorscher zieht aus jenen Versuchen den Schluß: "daß ein ganzes Thier gewissermaßen einen Haufen von Indivibuen in latentem Zustande vorstellt," d. h. mit andern Worten, daß es in dieser Beziehung den Pflanzen ganz ähnlich ist. Und doch bewegt sich, frißt, lebt die Naide überhaupt mit so deutlichen Zeichen selbstständiger Empfindung wie ein Insect oder Blutegel.

Selbst bis zu den Insecten herauf kann man dergleichen verfolgen: obwohl undeutlicher.

Eine Wespe, zwischen Brust und Unterleib burchschnitten und daburch in zwei Hälften getheilt, geht noch mit dem vordern Theile, beißt und äußert alle Handlungen, aus denen man auf Willfür schließen kann; aber auch der abgeschnittene Unterleib krümmt sich noch mannigsaltig und sucht, wenn man ihn berührt, mit abwechselnd nach allen Richtungen hin bewegtem Stachel zu verletzen; auch können beide Hälften noch Tage lang fortleben. (Autenrieth, Ansichten. S. 435.)

Nun ist es wahr, ein Thier aus höhern Classen kann man nicht mehr beliebig in zwei ober mehrere Stücke schneiben, so daß es fortlebt; doch ist die Geburt ein Beweis, daß es sich von selbst in mehrere bergleichen Stücke theilen kann.

Unter den niedern Thieren aber giebt es manche, die, während sie noch auf der ersten Stuse der Entwickelung stehen, sich sogar von selbst so spalten, daß sie ganz verschwinden, indem sie in mehrere neue fortlebende Individuen von einer andern Entwicklungsstuse zerfallen, welche entweder zusammen gruppirt bleiben, und so alsbald eine Colonie bilden (aggregirte Ascidien), oder sich ganz von einander trennen, um isolirt sortzuseben (Campanularien, Wedusen 2c.).

Man mag all bieß so schwer erklärlich finden, als man will; aber kann man deßhalb sagen, der Polyp, Regenwurm, die Naide, das Insect, die Frau, die ein Kind gebiert u. s. w., seien keine Wesen mit einer einigen Seele? Ich behaupte, daß uns diese Schwierigkeit hier überhaupt gar nicht kümmern kann. Wir fragen blos: kann man den Pksanzen so viel Einheit der Seele zuschreiben wie Thieren, dei denen man sie nie bezweiselt hat?

Wie es mit den Trennungsphänomenen ist, so ist es mit den Verwachsungsphänomenen, die man in ähnlichem Sinne gegen die Seele der Psanzen geltend machen könnte. Man hat niedere Thiere halb durchschnitten und die Hälften von verschiedenen Individuen zusammengenäht, und unter geeigneten Umständen sie verwachsen und sich wie ein Individuum benehmen sehen. Es möchte für jest unmöglich sein, anzugeben, wie sich

bie Seele hierbei verhält. Aber da wir bei Thieren nichts durch solche Phänomene gegen die Seele bewiesen halten, wie sollten wir es bei Pflanzen?

Es ift wahr, bergleichen findet sich im Pflanzenreiche in größerer Ausdehnung vor als im Thierreiche; aber das kann nur beweisen, daß die Natur die Verhältnisse, um die es sich hierbei handelt, eben in der Einrichtung der Pflanzen zur vorzugsweisen Ausdildung hat bringen wollen, während die Einrichtungen des Thierreichs weniger und nur nach Maßgabe dafür geeignet sind, wie sie auch im Uebrigen sich denen des Pflanzenreichs mehr nähern. Jedenfalls muß das, was wir bei Thieren davon sinden, hinreichen, uns vor dem voreiligen Schlusse zu sichern, als vertrage sich dergleichen nicht mit Beseelung. Man möchte sagen, die Natur habe die pflanzensähnlichen Thiere eben als Fingerzeige in dieser Hinseltelt.

Sagt man, der Pflanzen-Drganismus sei nur als ein im Ganzen aufgehendes Glied des Gesammtorganismus zu betrachten, vergleichbar einer Drüse, welche die Stoffe des größern Organismus, in den sie eintritt, in sich verarbeitet und wiedergiebt, so sieht man nicht ab, was in dieser Hinsicht von der Pflanze ausgesagt werden könnte, das nicht dem Thiere eben so zukäme. Freilich ist es nicht in der Erde sestgewachsen, aber es wurzelt gerade so nothwendig in der irdischen Außenwelt wie die Pflanze; denn hebe es in den leeren Raum über die Erde und den Lustetreis, und es stirbt noch eher als eine Pflanze, die du mit der Wurzel ausgerissen; auch ist es so gut in einem beständigen Wechselverkehr von Stoffen und Thätigkeiten mit der Außenwelt begriffen wie die Pflanze. Ueberhaupt aber widerspricht es nicht der Individualität eines Wesens, zugleich als Glied einer allgemeinern Ordnung der Dinge zu erscheinen.

## XIV. Näheres über die Constitution der Pflanzenseele.

Es mag kühn und voreilig erscheinen, von der Art, wie die Pflanzen beseelt sind, näher sprechen zu wollen, so lange die allgemeinere Behauptung, daß sie beseelt sind, nur erst noch als eine gewagte Hypothese gilt. Aber der Versuch, diese Hypothese zu begründen, muß selbst mit auf der Wöglichseit sußen, das Seelenleben der Pflanzen dem der Menschen und Thiere gegenüber so darzustellen, daß es weder als eine Wiedersholung neben demselben, noch als Unmöglichseit oder Zwecklosigseit eines andern außer demselben erscheine; wobei immer anzuerkennen bleiben wird, daß jeder Versuch, in känähere einzugehen, Schwierigkeiten unterliegt, die nicht viel mehr Gewicht auf densselben legen lassen dürften als eben dieß, sachgemäße Möglichseiten dargelegt zu haben. Aus diesem Gesichtspunkt ist die hier solgende weitere Ausführung einiger schon früher gegebenen Andeutungen zu betrachten.

Diese Andeutungen gingen dahin, den Pflanzen ein reich entwickeltes Sinnesleben zuzuschreiben, ein entwickelteres sogar als den Thieren; mit Versagung aber höherer geistiger Befähigung.

Sine solche Auffassung des Pflanzenseelenlebens läßt von vorn herein manche Einwände, im Verfolg aber manche Ausführungen zu.

Wie, kann man sagen, ist nicht bas, was wir für die Stufe der Pflanze unter der des Thiers erklären, vielmehr die Stufe des Thiers unter der des Wenschen? Das Thier ist gegen den Menschen um Vernunft und Verstand verkürzt; was

bleibt ihm also wie Sinnlichkeit; basselbe, was wir auch blos ber Pflanze lassen wollen. Nach uns selber aber soll die Pflanze das Thier vielmehr ergänzen als wiederholen.

Aber das Thier ist in der That kein so rein sinnliches Wesen, als wosür man es gern erklärt. Was den Thieren gegen uns fehlt, ift freilich Bernunft, Selbstbewußtsein, bas Bermögen, allgemeine Beziehungen geistig zusammenzufaffen, die Kähigkeit über sich selbst nachzudenken, bewußte Schlusse zu machen; aber haben sie nicht noch Erinnerungen an Vergangenes, Borblick des Zukunftigen, die, auch wo bezüglich auf Sinnliches, boch immer nicht selbst etwas Sinnliches sind; benn das Sinnliche geht blos mit der Gegenwart. Wer glaubt nicht, daß eine Rate, zum Taubenschlage schleichend, sich schon zuvor vorstellt, was sie da thun will, und sich der Tauben erinnert, die sie da hineinfliegen sah? Kann aber Bernunft, Selbstreflexion verfümmert werden und noch Seele kraftvoll und lebendig bestehen, warum nicht auch jener Bor- und Rücklick? Dadurch erst kommen wir auf die für uns denkbare unterste Stufe des Bewußtseins. Und hat die Natur in den Thieren das Niederste mit dem Höhern ohne das Höchste mannigfaltig nach den verschiedensten Richtungen bargestellt, so liegt von selbst die Ver= muthung nabe, daß fie fich auch zur felbstftändigen Darftellung bes Niedersten für sich ein besonderes Reich vorbehalten haben werbe. Die Spstematik der Natur scheint diese selbstständige Ausbildung zu fordern; die verhältnismäßige Einfachheit der Pflanzen genügt ihr.

Aber, sagt man, das Wesen des Seesenlebens besteht doch gerade darin, zeitliche Beziehungen zu Vorwärts und Rückwärts in sich zu tragen und zu setzen; sie wegfallen lassen, heißt das Seesenleben selbst wegsallen lassen. Eine Seesenstufe wie die, auf welche wir die Pflanzen stellen wollen, kann nach der eigensten Natur der Seele nicht existiren.

Aber man verwechselt zweies. Zwar schließt jeder bewußte Vor- und Rückblick in die Zeit auch zeitliche Beziehungen der Seele ein, aber nicht umgekehrt bedarf es für die Seele eines solchen Vor- und Rückblicks, um sich in zeitlichen Beziehungen lebendig zu erweisen.

Gesetzt, jemand schaukelt sich, so benkt er mit Bewußtsein weber an die vergangene noch die kommende Bewegung, doch flihlt er die Bewegung des Schaukelns in einem unbewußten

Bezuge zwischen vor und nach.

Eines Andern Seele wird gewiegt, getragen vom Flusse einer Melodie. Er denkt mit Bewußtsein weder an die verzgangenen noch die kommenden Töne; doch spinnt sich der constinuirliche Faden eines empfundenen Bezuges von den verzgangenen Tönen durch die Gegenwart schon in der Richtung nach den folgenden fort.

Könnte also nicht auch das Pflanzenseelenleben so im Fluffe sinnlicher Empfindungen dahin wogen, ohne Spiegelbilber von

Bor- ober Ruchvärts in der Zeit mitzuführen?

Bei uns freilich kann vor= oder rückgreifende Reflexion in jedem Augenblicke zu solch sinnlichem Seelenspiel hinzutreten; aber sie muß es nicht. Warum soll es nun nicht Wesen geben können, bei denen sie es auch nicht kann, nachdem es schon Wesen giebt, bei denen der noch höhere allgemeinere Umblick, durch den viele Erinnerungen auf einmal verknüpft werden, zurücktritt?

Kurz, wenn wir fragen, was für die Pflanze noch abzustreisen übrig bleibt, nachdem schon das Thier die Bernunft abgestreift hat, so liegt hier etwas vor, dessen Abstreifung sogar noch nöthig ist, um die Seele in ihrer einsachsten faltenlosen Weise sich darstellen zu lassen. Und wenn wir, wie es der Fall ist, die Zeichen von Vorblick und Erinnerung an der Pflanze wirklich vermissen, so haben wir deßhalb nicht, wie es gewöhnlich geschieht, die Seele bei ihr zu vermissen; sondern vermisten wir jene Zeichen nicht, so würden wir vielmehr eine mögliche Seelenstuse vermissen.

Daß wir den Pflanzen früherhin Instincte zugesprochen, widerspricht dem nicht, daß wir ihnen jett den Borblick in die Zukunft absprechen. Denn auch die Instincte der Menschen und Thiere haben, in so weit sie reine Instincte sind, zwar Bezug auf Zukünstiges; aber nichts von einem entwickelten Bewußtsein des Zukünstigen, auf welches sie sich richten. Oder wer glaubte wohl, daß eine Raube sich einspönne mit Bewußtsein

bessen, weßhalb sie nach ber Absicht ber Natur es thut; daß ein neugebornes Kind, ehe es das erstemal Milch gekostet, sich die Milch schon vorstellte, die es verlangt, und die Bewegungen, die es machen muß, um dazu zu gelangen. Ein gegenwärtig gesühltes Bedürsniß ist es vielmehr, was es dazu treibt; die Natur hat aber das Kind und seine Verhältnisse, innerlich und äußerlich, psychisch und physisch, so eingerichtet, daß das Kind, ohne selbst zu wissen wie, wodurch, eben zu den Handlungen dadurch getrieben wird, welche zur Erfüllung dieses Bedürsnisses sühren. Erst nach einmal genossener Milch, einmal vollbrachter Handlung, wodurch es zum Zwecke gelangte, wird es sich nun derselben erinnern und diese Erinnerung auch für seine künstigen Handlungen nutzen können; weil es doch einmal das Vermögen dazu hat.

So bildet sich überhaupt, nach Makgabe wie der Mensch erwächst, der Vor- und Rücklick und, in Folge dessen, das eigentliche Bor= und Nachdenken, das Ansichselbstdenken und das verständige Wollen immer mehr aus, entfernt er sich immer mehr vom ersten Anfangszustande des reinen Aufgehens im Flusse sinnlicher Empfindungen und instinctartiger Triebe, indem jebe an sich und Andern gemachte Erfahrung das Vermögen bewußter Wiederkehr und bewußter Anwendung auf ähnliche Verhältnisse hinterläkt. Doch sehen wir, daß der Mensch sich jenem Rustande des reinen Aufgehens im Flusse sinnlicher Empfindungen und Triebe zeitweise sehr wieder nähern, auf furze Zeit wohl gang wieder darein gurudfinken kann; feben ferner, daß verschiedene Menschen je nach ihrem verschiedenen Bilbungszustande, sich überhaupt nur in sehr verschiedene Söhe über ihn erheben, ein Botokube verhältnismäßig wenig, ein Philosoph sehr viel. Diese thatsächliche Relativität ins Auge fassend können wir bann leicht vermeiden, absolute Grenzen in ber Stellung ber verschiebenen Wefen zu einander zu ziehen, welche die Natur nirgends anerkennt, indem wir sagen: die Thiere find folche Wesen, wo das Selbstbewußtsein zum Minimum, die Pflanzen folche, wo noch überdieß ber bewußte Borund Rücklick in die Zeit, und alles, was daran hängt, zum Minimum herabgekommen oder vielmehr noch nicht erwacht ist,

indem die Bedingungen zur Entwickelung sehlen; es dahinstellend, ob nicht die einen und andern Wesen auch Anklänge aus dem höhern Gebiete haben; was ich in der That glaube, ohne daß zunächst etwas darauf ankommt, es behaupten und durchsühren zu wollen. Sewiß bleibt blos, daß, wenn der Mensch zeitweise die höhern Vermögen auf ein Minimum herabdrücken, schlasen lassen kann, ohne daß seine Seele darum aushört, in niedern Thätigkeiten sich zu äußern, ja wenn er als neugebornes Kind sogar damit beginnt, auch Wesen denkbar sein müssen, wo ein solcher Zustand dauernd ist, die Entwickelung gar nicht oder doch unverhältnismäßig weniger zu einer höhern Stuse gedeiht. Hiermit ist dann eine zunehmende Entwickelung innerhalb der Stuse des Sinnesledens und Treibens selbst nicht ausgeschlossen.

Der voraussetliche Mangel an Vor- und Rückblick in die Beit bei ben Pflanzen fteht unftreitig in teleologischer Beziehung zu ihrer festen Stellung im Raume und ihren bemgemäß beschränkten Lebensverhältniffen, worauf ich schon früher hin-Das Thier muß in die Zeit vorblicken können, weil es weit abliegende Zwecke im Raume zu verfolgen hat, soll die Bewegung nicht bes Ziels verfehlen. Inftincte können nur auf ein- für allemal bestimmte Lebensverhältnisse berechnet sein; was hälfe dem Kinde der Instinct, die Brust zu suchen, wenn nicht jedesmal eine Bruft sich barbote; — sie reichen aber nicht mehr aus, wo die Verhältnisse so wechseln wie beim erwachsenen Thiere. Die Pflanze bleibt, so zu sagen, immer an die Mutter= bruft geheftet; ihr wurde ber Bor- und Umblick nur als eine zerstreuende Zugabe ertheilt worden sein. Die Natur aber greift ebenso wenig über bas Erforberniß bes Zweckes hinaus, als sie dahinter zurückbleibt.

Der organische Grund des Mangels an Vor= und Kückblick andrerseits mag bei der Pflanze mit dem Mangel eigentlicher Kreislaussphänomene zusammenhängen, der seinerseits wieder am Mangel von Nervenspstem und Gefäßspstem hängt. Es kehrt in ihr nichts in sich selbst zurück. Alles, was sie von Außen aufnimmt, wird nur Grund, daß sie noch mehr von Außen aufzunehmen trachtet, und daß sie es anders wie bisher aufzunehmen trachtet; und dieser Causalbezug des Früheren zum Späteren reicht hin, einen psychischen Fortbezug bes Psychischen, welches sich baran knüpft, zu unterhalten; aber von reslectirten Functionen im Physischen ist nichts sichtbar, welche sich als Ausbruck ober Träger entsprechender psychischer barstellten.

Mit den Erinnerungen und den Vorblicken in die Zukunft muß der Pflanze freilich noch manches Andre fehlen; Alles namentlich fehlen, was sich selbst erst auf dem Grunde von solchen aufbaut. Hierher gehört das ganze eigentliche Vorstellungsleden, nicht allein das Denken an und über Dinge, die außer ihr wären, sondern die zu gewissen Grenzen auch die Vorstellungen von solchen selbst.

Man tann leicht veranlagt fein, bas Gewicht hierbei auf einen falschen Punkt zu legen, den nämlich, daß die Pflanze wegen Mangels an Augen keine Bilber von Gegenständen ber Außenwelt zu empfangen vermag. Aber auch mittelft bes Ohres. bas doch keine Bilber liefert, lassen sich gegenständliche Borstellungen von Dingen gewinnen. Der Blindgeborene weiß ja jo aut von einer äußeren Welt der Dinge wie der Sehende, und hat, frisch operirt, anfangs keinen Gewinn von dem Bilbe biefer Welt, das in seine Augen fällt. Statt mit objektiven Borstellungen baraus bereichert zu werben, verwirren sich ihm nur die vorhandenen; er muß die Augen schließen, um sich noch so gut wie vorher zurecht zu finden. Die Welt erscheint seinem Auge anfangs nur wie eine marmorirte Farbentafel. worin Farbe eben nur Farbe, Linie nur Linie bedeutet. ber grüne Fleck noch keinen Bald, ber rothe noch keine Rose vorstellt. Man kann sagen, die Bilber, die in sein Auge fallen, bilden ihm anfangs noch nichts ab. Woran hängt das nun? Daran, daß er noch nichts von Erinnerungen hat hineintragen lernen. Nicht das Grün, das ich am Walbe sehe, macht ihn zum Walbe ober ist mehr als ein kleiner Beitrag bazu: sonbern daß er wächst, Schatten, Kühlung, Feuerung giebt, der Vogel barin singt, ber Jäger barin geht; was alles nicht in bem bloßen Anblick des grünen Fleckes liegt. Erft indem sich ein Gesammteindruck von Erinnerungen an dieß und dergleichen der Anschauung des grünen Fleckes zufügt, das sinnliche Bild noch

einmal mit dieser geistigen Farbe ausgemalt wird, wird aus bem sinnlichen Eindrucke bes grünen Fleckes die objective Borstellung eines mir gegenständlichen Waldes. Hat aber ein Wefen teine Erinnerungen, so tann es auch teine an die Ginbrücke knüpfen, die es empfängt. Und so ist nicht sowohl ber Mangel an Augen Grund, daß die Pflanze keine objectiven Vorstellungen hat, als vielmehr die sonst begründete Unmöglichfeit, solche zu haben, unter ben Gründen zählen mag, daß ihr keine Augen gegeben sind, da die Bilber ber Gegenstände boch erst durch ihre Deutung mittelst Erinnerungen Bedeutung und Nuten gewinnen können. Möchte die Welt sich immerhin auf einem Theile ber Pflanze eben so abbilben wie auf ber Nethaut unseres Auges, und die Pflanze eben so wie wir der Farben und Zeichnungen biefes Bilbes gewahren; es würde für sie eben so unverstanden bleiben wie dem frisch operirten Blinden, und da sie es auch nicht verstehen lernen würde, so war es natürlich fürzer, das Bild und die Camera obscura bazu wegzulassen, um das Sonnenlicht frisch weg auf die nactte Pflanze scheinen zu lassen, und damit andere Bortheile zu erreichen, die sich an die größere Ginfachheit knüpfen. Jebe Complication schadet, wo sie nicht nutt.

Nun erhebt sich leicht der Einwand, ein so aller gegenständlichen Borftellung baares, bem Wechsel äußerer Einwirkungen bahingegebenes Seelenleben könne überhaupt gar nicht als ein individuelles selbstständiges gedacht werben, sondern führe zur Borftellung eines Aufgebens im Fluffe ber Allgemeinbefeelung zurück. Aber halten wir uns nur, anstatt an willfürliche Boraussetzungen, an das, was wir an uns selbst erfahren können. Ich bente, wir werben dabei sichrer fahren, als wenn wir uns auf Constructionen a priori im Ropse verlassen. Freilich reine Erfahrungen laffen sich an uns felbst nicht machen, weil wir selbst nicht so rein sinnliche Wesen, als voraussetlich die Pflanzen, sind. Aber indem wir bei uns selbst zusehen, was wächst und abnimmt ober unverändert bleibt, je nachdem die Seite der Sinnlichkeit wächst ober abnimmt, konnen wir wohl einen Schluß machen, was bei bem, wenn auch von uns gar nicht erreichbaren. Extrem eintreten muß.

Ein handgreifliches Beispiel mag uns führen. Denken wir uns mehrere Menschen, beispielsweise Begel'sche Philosophen, im Philosophiren, und ihnen gegenüber mehrere Andere, beifpiels= weise Hottentotten, im Schmausen begriffen. Jene sollen sich in Betrachtungen über Anfang und Ende ber ganzen Welt bertiefen, also geistig so weit rud-, vor- und um sich bliden wie nur möglich; biese ganz im sinnlichen Genusse bes Essens und Trinkens aufgeben. Nun wird man allerbings sagen können. die Hottentotten geben sich ungleich mehr der Außenwelt hin als die Philosophen; benn Effen und Trinken ist gewiß etwas sehr Aeußerliches gegen das Denken; aber doch nicht im Geringsten mehr als aufgelöste hin wie diese. Bielmehr hat jeder Hottentott seinen sinnlichen Genuß noch ganz eben so für sich wie jeder Hegelianer seine philosophischen Gebanken, fühlt sich noch gang eben so als ein Wesen für sich. Der eine Hottentott schmeckt nichts unmittelbar mit von dem, was der andre schmeckt, und ber eine Hegelianer weiß nichts unmittelbar von dem, was der andere weiß. Das steht sich ganz gleich. Und auch ohne daß sich der Hottentott je selbst fagte, ich schmede, wurde etwas in ihm sein, was schmeckt, und etwas, was niemand Andres mitschmeckt. Wer zweifelt, daß es auch bei Thieren so ift? Die Scheidung ber Individualitäten hängt also gar nicht an ber Sobe ihres Geiftigen.

Man gehe nun bei den Pflanzen auf die Grenze; lasse sie im Sinnesleben dauernd so aufgehen, wie es der sinnliche Mensch vielleicht selbst zeitweise nicht ganz kann; so werden sie doch, da am Sinnlicherwerden überhaupt keine Einbuße der Individualität hängt, auch ihrerseits keine Einbuße daran ersahren können.

Hiegegen sagt man etwa: was den Hottentotten bei ihrem Mahle die Individualität erhält, ist doch noch nicht in ihrer bloßen Sinnlichkeit gegeben, sondern ist etwas darüber Hinaus-reichendes, zwar während des thierischen Genusses nicht aotu, d. i. in wirklicher Aeußerung, aber doch potentia, d. i. der Möglichkeit der Aeußerung nach Vorhandenes, sosern es sich unter andern Umständen dei ihnen äußern könnte und würde. Die Hottentotten und selbst die Thiere sind doch einmal mehr

als rein finnliche Wesen, und nur burch dies Sobere beben sie sich los vom Grunde der Allgemeinbeseelung. Nun ja mobi. in diefem Sinne behaupte ich aber auch, bak die Bflanzen mehr als rein sennliche Wefen sind; potentia tann man fo viel Hiberes in ihnen suchen, wie man will; es beburfte blos noch bes Hinzutrittes der inneren und äußern Umstände, die auch beim Hottentotten noch zutreten müffen, bamit einmal bas Höhere fich beutlich bei ihm außere. Das Sinnliche läft fich überall als Bafis eines Höhern faffen, was, wenn nicht actu, boch potentia da ist. Sch meine nur, daß das actu, was schon bei Hottentotten schwach und felben, bei den Bflanzen nur fo schwach und felten wie möglich auftritt. Spuren, momentanes Erwachen mag fogar ba sein; die Ratur schneibet nichts absolut ab; und ich behaupte also auch nicht, daß der Pflanze das Höhere glatt weggeschnitten ift, wie man einer Pflanze bie Blüte glatt wegfchneiben tann, sonbern nur, bag biefe Blüte bei ihr in noch unentfulteter, selten ober kaum sich öffnenber Knospe geblieben ift, indeg ber Blattwuchs ber Sinnlichkeit fraftig wuchert. Weil ich aber überhaupt nicht viel vom Hinterhalte ber potentia halte, wenn es auf Darftellung beffen ankommt, was ift, nicht was beim benkbaren Zutritt von Bebingungen fein konnte, so erkläre ich auch bie Pflanzen für so ziemlich rein sinnliche Wesen. Potentia würde zuletzt nichts hindern, selbst einem Steine noch Vernunft beizulegen.

Individualität ist im Vorigen durch bestimmte Merkmale charakterisirt. Möglich, daß der Begriff manches Philosophen von Individualität damit nicht stimmt. Es kommt aber hier überhaupt nicht darauf an, eine bestimmte Desinition der Individualität aufstellen oder widerlegen, sondern nur eben die hier damit bezeichnete Sache für die Pflanze retten zu wollen, welche eben die sein dürste, um die sich das Interesse bei dieser Frage wirklich dreht. Wer ein höheres selbstbewußtes Geistiges zur Individualität von vorn herein verlangt, wird sie freilich bei der Pflanze nicht sinden können; aber doch noch ein sür sich empsindendes Wesen darin sinden können.

Fragt man: was konnte es für Zweck und Bebeutung haben, Wesen in die Welt zu setzen, die weder über sich, noch

über ihre Zukunft oder Vergangenheit nachdenken können, dem Flusse sinnlicher Empfindungen und Triebe willenlos preis gegeben sind, so stände eine ganz analoge Frage offen für die Denn wenn auch die Vorstellungen der Thiere weiter und flarer in die Zeit vor- und rückgreifen als die der Pflanzen, so erscheint das doch auch so wenig eigentlich vernünftig und verständig, daß wir, den Werth des Geistigen blos nach dem Bernünftigen und Verständigen bemessend, die Thiere für eben so thörichte Augaben zur Welt halten müßten wie die Pflanzen. Die Sache gewinnt gleich eine andre Bebeutung, wenn man die Seelen der Thiere und Pflanzen nicht blos als Individuen einander gegenüber faßt, was fie freilich auch find, und bie Welt als Sammlung solcher Individuen einem Gott außer ihnen gegenüber, fondern die ganzen Seelen ber Pflanzen und Thiere als untergeordnete Momente von Gottes Seele felbst ansieht, verknüpft in seiner allgemeinen Einheit; weil bann aller Reichthum und alle Mannigfaltigkeit biefer Seelen Gott zu Gute kommt, nicht fo aber ihre Thorheit ihn trifft, die sie blos als vereinzelte Individuen einander selber gegenüber, und abgesehen von ihrer Verknüpfung in Gott gedacht, haben. was könnte auch beweisen ober zwingen anzunehmen, daß, wenn wir uns so zersplittert gegen einander fühlen, dieselbe Zersplitterung für Gott besteht, in dem alle Splitter wie Fasern eines lebendigen Baumes zusammenhängen?

Das Borige soll eigentlich nur gegen mancherlei mäkelnde Einwürfe darthun, daß die selbstständige Existenz einer Seelenstuse, wie wir sie für die der Pflanze halten, überhaupt möglich sei und in den Pslan eines allgemeinen Seelenreichs passe. Daß aber diese Seelenstuse auch wirklich die der Pflanze sei, wird durch die Gesammtheit der frühern Erörterungen wahrscheinlich. Wir haben eben so mannigsaltige und, wie und dünkt, vollsgültige Zeichen eines sinnlichen Seelenlebens dei den Pflanzen gesunden, als wir andrerseits auf kein Zeichen, das höher hinauswiese, gestoßen sind.

Auf Näheres eingehend finden wir nach den allgemeinsten Berhältnissen, welche im Wesen der Seele selbst gegründet sind, Uebereinstimmung, im Uebrigen aber die durchgreisendsten

Verschiedenheiten zwischen dem Seelenleben der Pflanzen und dem der Thiere; Verschiedenheiten, die hauptsächlich daran hängen, daß die Pflanze auf die Sinnlichkeit ganz, das Thier nur theilweise oder in mehr untergeordnetem Grade angewiesen ist. Stellt dieß nun die Pflanze im Ganzen niedriger als das Thier, so stellt es doch die Sinnlichkeit der Pflanze höher als die des Thieres; weil sie eben hier die Bedeutung der vollen Lebenssphäre annimmt, deim Thiere nur die einer unterzeordneten Seite. Die Sinnlichkeit des Thieres ist die dienende, oft nur zu schmutzige Wagd einer höhern Herrschaft, die Sinnlichkeit der Pflanze ein freies Landmädchen, das seinen Topf hat und sich selber kocht und sich um ihren Put dabei noch kümmert.

Allen Zeichen nach zu schließen, hat das Sinnesleben ber Pflanze mit dem des Thieres die doppelte Seite der Empfindungen und Triebe gemein, auch werden die Triebe in ähnlicher Weise hier wie dort durch Empfindungen angeregt oder ausgelöft. sehen die Pflanze auf den Reiz von Nahrungsstoffen, Luft, Licht, Stüten u. s. w. Knospen, Blätter, Blüten, Zweige treiben, sich breben, biegen, winden, ihre Blüten sich öffnen, schließen u. s. w. Das ganze Wechselsviel von Empfindungen und Trieben stellt sich aber als ein viel einfacheres in den Bflanzen als in den Thieren dar, womit die viel einfachere Gesetlichkeit deffelben zusammenhängt. Der teleologische Grund davon liegt in den beschränkten Lebensverhältnissen ber Pflanze, ber organische Grund in der größeren Ginfachheit des Baues. Der Empfindungsreis hat bei den Pflanzen nirgends so viele und mannigfaltige Mittel= glieder in seiner Wirkung zu durchlaufen als bei Mensch und Thier, wo das ungeheuer verwickelte Gehirn zwischen die Ginwirtung des Reizes und den Ausschlag in Bewegung eingeschoben ist. Vielmehr ist es bei den Pflanzen nur auf eine turze Wechselwirtung abgesehen zwischen dem, was sie leidet und was sie thut; zwar nicht eine so einfache, daß die Gegenwirtung nicht durch bie innere Einrichtung vielfach noch mit bedingt und abgeandert würde; aber boch im Ganzen eine viel einfachere als beim Menschen und allen vollkommneren Thieren. Wie das Licht fie rührt, so blüht fie, wie die Luft fie rührt, so treibt fie.

Zu den durch Reize ausgelösten Trieben sehen wir auch noch eben so wie bei Thieren Instincte treten, abhängig von besonderen Stimmungen des Gemeingefühls, die sich an innere organische Zuständlichkeiten und Vorgänge knüpsen mögen.

Eben so wie die Seele der Menschen und Thiere, so lange sie wach ist, in einem continuirlichen Flusse von Lebensäußerungen begriffen ist, haben wir serner Beranlassung gefunden, dieß auch bei den Pflanzen anzunehmen, nur daß sich diese continuirliche Thätigkeit hier in einem sinnlichern Gebiete äußert, und vielmehr von einem der Außenwelt als Innenwelt zugewandten leiblichen Processe getragen wird. Das beständige Aussichtreiben der Pflanzen, Ansichgestalten, Umsichsuchen, Sichsärben, dietet Anhaltspunkte zu dieser Borstellung. Denn ist der Leib der Pflanze einmal Träger von Seele, so können auch die selbstrhätigen Benänderungen und Strebungen dieses Leibes als Zeichen oder Ausdruck von entsprechenden Thätigkeiten ihrer Seele gelten.

Die Seele des Menschen und Thieres unterliegt aber dem Schlaf, der fich äußerlich burch Aufhören aller felbftthätigen Lebensäußerungen tund giebt. Nach einem analogen Aufhören muß die Bflanzenseele einem ähnlichen Schlafe im Winter unterliegen. Ge ift nur für ben Wechsel zwischen Schlaf und Wachen bei der Pflanze der größere, bei dem Thiere der fleinere Kreislauf der Natur maßgebend, oder richtiger, von vorwiegender Bebeutung geworben. Auch der Wechsel zwischen Winter und Sommer nämlich ift für bie gange Existenzweise ber Menschen und Thiere nicht ohne Bedeutung. Im Winter nähert fich ber Menich immer etwas bem Siebenschläfer, und eben so wird für die Pflanze der Wechsel zwischen Tag und Nacht nicht ohne Bebeutung sein, nur von viel geringerer als ber zwischen Winter und Sommer. Somit erganzen sich auch hier Thier- und Pflanzenwelt in bemerkenswerther Weise. Man kann baran folgende Betrachtung knüpfen. Die große Periode der Natur bangt von Drehung der Erde um die Sonne ab, die kleine von Drehung ber Erbe um sich selbst. Das Pflanzenleben breht sich mehr um ein Aeußeres, und namentlich eben um die Sonne; bas Thierleben mehr um sich selbst, und bas Sonnenlicht ist für seinen Lebensproces von mehr untergeordneter Bebeutung.

Jedoch wiederum keine absolute Scheidung. Der Siebenschläser und so viele andere winterschlasende Thiere beweisen, daß für das Thier die große Periode eine ähnliche Bedeutung wie für die Pflanze gewinnen kann, indem sie zugleich die Möglichkeit einer solchen Bedeutung überhaupt bestätigen; und so mag es auch manche Pflanzen geben, dei denen das Sinken der Lebensthätigkeit während der Nacht die Bedeutung eines Schlases annehmen kann; während das, was man gewöhnlich Pflanzenschlaf während der Nacht nennt, nur einem Ausruhen vergleichbar sein dürfte, wie des Menschen Arbeiten in der Natur im Winter ruhen.

Im Zusammenhang mit dem einfachern und sinnlichern Seelenspiel in den Pflanzen wird natürlich auch nur ein einfacheres und sinnlicheres Seelen-Wechselspiel zwischen denselben bestehen können. In man kann bezweiseln, ob ein solches überhaupt besteht. Inzwischen ist nach früheren Erörterungen wahrscheinlich, daß im Duften der Blumen ein Mittel dazu gegeben ist, was freilich nicht, wie unsere Sprache, Uebertragung von Gedanken, wohl aber von Empfindungnen und instinctartigen Mitgesühlen bewirken mag, wie auch beim Thiere zur analogen Beit des Fortpslanzungsprocesses der Geruch in dieser Beziehung bedeutungsvoll wird; obwohl er unstreitig, wie überhaupt die ganze Sinnesscala, hier eine sehr andre Bedeutung als bei der Pflanze gewinnt. Ich dense noch einiges darüber im 16 ten Absschnitte zu sagen.

Man kann noch an ein andres Communicationsmittel benken, welches sich mit dem vorigen verbindet.

Jedes Blatt, indem es sich bewegt, erschüttert je nach seiner Gestalt und seinem Ansat die Luft in andrer Weise, und diese Erschütterung, zu anderen Pstanzen fortgepstanzt, wird auch ihnen wieder eine demgemäß andre Erschütterung mittheilen. Es läßt sich dieß sogar sichtlich an einer analogen Erscheinung erläutern. Fahren wir mit einem Stock oder einer Schausel im Wasser umher, so werden wir die Wellen sich ansdreiten sehen, verschieden je nach Art der Bewegung und des bewegten Körpers. Setzen wir statt Wasser die Luft, statt Stock und Schansel die sich dewegenden Blätter, so haben wir wesentlich dassselbe. Es ist gewiß, daß ähnliche Wellen in Luft wie in Wasser entstehen, und jede andre Welle schlägt anders an Körper, die ihr begegnen.



Bei uns wird der Schall in der Stimme von innen heraus gezeugt, bei Pflanzen der Duft, um die innern Zustände andern mitzutheilen; bei uns kommt der Lichtstral von Außen und fliegt ohne unfer Zuthun von Einem zum Andern, um den Einen sehen zu lassen, wie der Andre aussieht; so bei ihnen der Wind und die Luftwelle.

Inzwischen können solche Analogien doch nur sehr entfernte Andeutungen gewähren.

Die innerliche Einfachheit des Seelenlebens der Pflanze nach den bisher erörterten Beziehungen verträgt sich sehr wohl mit einer äußern Mannigfaltigkeit besselben nach andern Be-Wirklich liegen in der Vielartigkeit der äußeren Anregungen, benen die Pflanze unterliegt, der Mannigfaltigkeit ihrer verschiedenen Theile und der vielgestaltigen Art, wie sie mit biesen gegen jene reagirt, hinreichende Grunde, auf eine Mannigfaltigkeit sinnlicher Empfindungen und Triebe bei ihr zu schließen. Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Erschütterung burch bie Luft, Berührung burch Infecten, Ginfluß der Nahrungsund Athmungsstoffe: alles wirkt in eigenthümlicher Weise auf bie Pflanze. Burgeln, Blätter, Blüten und in ben Blüten bie Blumenblätter, die männlichen und weiblichen Fortpflanzungs-Organe find jebes auf verschiedene Weise gebaut und verhalten sich jedes verschieden gegen jene Agentien, so daß keins die Function bes anbern erfeten fann. Durch bie Blüten fann sich die Pflanze nicht nähren; vielmehr wollen diese ernährt sein, und umgekehrt kann sie durch die Wurzeln keinen Befruchtungsproceg bollbringen, feinen Samen erzeugen. Blätter hauchen Sauerstoff im Lichte aus und produciren grüne Karbe, die Blüten verzehren Sauerstoff im Lichte und produciren bunte Farben, die Befruchtungstheile mehr bavon als die Blumenblätter, die männlichen Theile mehr als die weiblichen; die Unterfläche der Blätter verhält sich beim Athmen und gegen bas Licht anders als die Oberfläche. Es giebt Pflanzen, deren Blätter (beim Berreiben) ftinken, mahrend die Blumen angenehm riechen, wie z. B. die Daturg-Arten und Volkamerien und die weiße Lilie (Decand. II. S. 770); auch im Geschmade unterscheiben sich die verschiedenen Theile derfelben Bflanze sehr

häufig, was verschieben geartete chemische Thätigkeiten voraussett. Und so geht es weiter burch viele Einzelheiten.

Nach diesen Verschiedenheiten in Bau und Thätigkeit ber Theile einer und berfelben Pflanze läßt sich nicht allein an eine Succession, sonbern auch an eine Gleichzeitigkeit verschiebener Empfindungen bei ber Pflanze benken; benn auch von uns wird mit Hülfe verschieden gebauter und demgemäß verschieden aeaen die Reize aeaenwirkender Theile Verschiedenes nicht blos nach einander, sondern selbst zugleich empfunden.

Unstreitig wird man nicht erwarten können, daß die Bflanzen von benfelben Anregungsmitteln ber Empfindung auch gerade dieselbe Empfindung wie wir davon tragen; daß sie 3. B. vom Duft, ber zu ihnen gelangt, gerade bieselbe Geruchsempfindung, von der Erschütterung, die sie trifft, dieselbe Schallempfindung wie wir haben. Nur eine gewisse Analogie mag stattfinden, wir wissen nicht wie weit. Finden wir doch schon, daß die Thiere ie nach ihrem Bau verschieden von denselben Anregungsmitteln und im Allgemeinen anders als wir Was dem Einen gut riecht und schmeckt, gerührt werden. widerstrebt dem Andern. Denn die Weise der Empfindung hängt nicht blos von der Beschaffenheit des Anregungsmittels, sondern auch von dem des angeregten Wesens ab: und wozu follte auch die Natur eine Art Empfindung, die schon in einem Wesen ist, im andern nochmals ganz so wiederholen. So mögen sich die Empfindungen der Pflanze gar fehr von den unsern unterscheiben, und es mag so wenig für uns möglich sein, uns diese ihrer wahren Natur nach vorzustellen, wie es Jemandem, ber noch nie eine Rose gerochen, möglich ist, sich ben eigenthumlichen Geruch ber Rose nach bem einer Nelke ober eines Beilchens vorzustellen. Auf der andern Seite muß aber doch bei aller Verschiedenartigkeit im Bau der Wesen die Gemeinschaftlichkeit besselben Anregungsmittels auch etwas Gemeinschaftliches in allen bavon abhängigen Empfindungen erhalten, so daß es uns immer erlaubt bleiben mag, bei der Einwirkung des Lichtes vorzugs= weise an unfre eigene Lichtempfindung u. s. w. zu denken.

Daß die Pflanze weder ähnlich gebaute künstliche Sinnesorgane noch Nerven besitzt, wie wir, hat uns nach schon frühern Bemerkungen kein Bebenken gegen das behauptete Statthaben von Sinnesempfindungen in derfelben zu erweden. Folgende Hülfs-Betrachtungen können jene frühern unterftitzen. Schon innerhalb des Thierreichs variirt Form und Ginrichtung der Sinnes-Organe ausnehmend und zwar immer in Beziehung zur Lebensart bes Thieres. Da nun die Pflanze, statt sich durch ben Raum bewegen und durch ihn zurecht finden zu müffen, blos burch ihn zu wachsen und mehr an sich als an der Außenwelt zu gestalten hat, so konnte, wie schon bemerkt, die künst= liche Einrichtung unferer höhern Sinnesorgane wegfallen, weil diese in der That nur darauf berechnet ist, uns durch Bilder oder Abklänge von den Verhältnissen der Außenwelt in dieser zu orientiren. Die niedern Sinnes-Organe des Geruchs, Geschmackes und Getastes sind aber auch bei uns sehr einfach eingerichtet (wobei uns zugleich lettres ein Beispiel der Berbreitung über die ganze Körper-Oberfläche giebt), und felbst jene höhern werden es nach Maßgabe mehr, als mit dem Absteigen in dem Thierreiche das Leben überhaupt sich vereinfacht. Sonach muß man schließen, daß ein fünstlicher Bau ber Sinnesorgane überall gar nicht wesentlich ist, Empfindungen zu erzeugen, sondern blos, diese zum Dienste höherer Seelenfunctionen geeignet zu gestalten; sofern das Höhere der Seelenfunctionen eines Wesens immer mit weitergreifenden Beziehungen besselben zur Schon bei manchen Insecten Außenwelt in Connex steht. kommen daher sehr einfache Augen vor; das Gehörorgan, bei uns ein wahres Labyrinth, ist bei manchen Thieren ein sehr simples Säckhen; ja der Polyp geht dem Lichte nach, ohne überhaupt Augen zu haben; und man bemerke, daß er auch sonst eins der pflanzenähnlichsten Thiere ift.

Als Wesentlichstes der Sinnes-Organe scheinen zuletzt nur noch die Nerven übrig zu bleiben; aber unsre frühern Erörterungen haben schon gezeigt, daß sie eben nur in der Einrichtung des Thieres als nöthig dazu erachtet werden können, da die Pflanze auch sonst Andres, wozu das Thier der Nerven bedarf, wie Athmen, Säftelauf, Reizbewegungen u. s. w., ohne Nerven zu verrichten vermag.

Im Grunde ist auch beim Thiere nur der Anfang und

Endpunkt der Nerven das Wesentliche für die Sinnes-Empsindung. Die Strecke der Nerven zwischen ihrer peripherischen Endigung im Sinnes-Organe und ihrer centralen Endigung im Gehirn aber Ganglion wirkt blos wie Leiter und könnte ohne Nachtheil der Sinnes-Empfindung besiedig verkürzt gedacht werden. Woes nun keines Gehirns, keiner Nervenknoten für den Dienst höherer Seelenfunctionen bedarf, wird es auch solcher Zuleiter dazu nicht bedürfen. Was sich dei Wensch und Thier in Centrales und Peripherisches scheidet und eben hiermit eine das Sinnliche übersteigende höhere Entwickelung des Ganzen zuläst, ja von organischer Seite bedingt, kann da, wo das ganze Leben blos im Sinnlichen beschlossen bleiben soll, dieser Scheidung nicht bedürfen und hiermit das Nervenspstem von selbst wegfallen, was doch blos die Verknüpfung zwischen jenem Geschiedenen wiederherstellt.

Ich sage damit nicht, daß die Leitung durch die Fasern des Nervenspstems etwas ganz Gleichgültiges sei. Im Gegentheil mag im Gehirn eine Wechselwirtung dessen eintreten, was in den einzelnen Nervensasern geleitet wird, und diese Wechselwirtung mit den höhern Seelenfunctionen in Beziehung stehen. Aber wo es um diese höhern Seelenfunctionen nicht zu thun ift, wird es dann eben auch dieser wechselwirtenden Leiter nicht bedürfen. Es wäre inzwischen nicht am Orte, diese Vorstellung hier weiter begründen und ausführen zu wollen.

Will man ein kurzes, freilich nur sehr oum grano salis aufzusassendes Schema haben, so wird man sagen können: der Leid des Thieres ist wie ein Sack, dessen empsindliche Fläche inwendig ist, nun bedarf es besonderer Zugänge für das, was von Außen die Empsindung rühren soll, um ins Innere zu gelangen; denn alles kann doch nicht Zugang sein; diese Zugänge werden durch die einzelnen Sinnesorgane mit ihren Nerven repräsentirt; wird aber der Sack umgewendet, bedarf es keiner besonderen Zugänge mehr; die ganze Obersläche liegt der Empsindung frei ofsen; solche umgewendete Säcke sind gewissermaßen die Pflanzen. Und es giedt Gründe, sie dafür zu erklären. Nämlich auch sonst verhält sich die Pflanze in Betreff der Aufnahme von Außen wie ein umgewendetes Thier und ist

vielsach damit verglichen worden; das Thier nimmt nämlich durch innere Flächen, Darmkanal und Lungen, Luft und Nahrungsstoff auf, und die Bewegungen der Gliedmaßen dienen, die Nahrung eben da hinein zu stülpen. Die Pflanze nimmt dieß Alles durch äußere Flächen auf; die nach Außen gekehrten Burzelsasern der Pflanze lassen sich mit den innern Darm-Botten des Thieres vergleichen, die nach Außen gerichteten Blätter mit den eingestülpten Lungen; die Bewegungen der Gliedmaßen der Pflanze dienen, sich selbst in das Aeußere auszustülpen. Findet aber dies Verhältniß hinsichtlich des grob Materiellen statt, so ist mehr als wahrscheinlich, daß es auch hinsichtlich der seinern Sinnes-Eindrücke stattsinden werde, da die Organe der Sinnes-Empfindung zum Theil sogar direct mit den Organen der Ernährung zusammenhängen.

Ungeachtet es eben nur ein Schema ift, was wir hiermit aufstellen, kann man ihm boch vielleicht einige Bebeutung beßhalb beilegen, weil auch innerhalb bes Thierreichs für sich auf einen Lagengegensat des Empfindungsorgans großes Gewicht gelegt ift; sofern in den obern Thierklassen das Nervenspstem sich mehr an der obern oder Küdenseite, bei den untern mehr auf der untern oder Bauchseite zusammengedrängt zeigt. Der größere Gegensat zwischen Thier= und Pflanzenreich scheint auf dem nur entschiedenern Gegensate zwischen Innen und Außen zu beruhen.

Wenn die Pflanzen sich durch ihr Aufgehen in bloßer Sinnlichkeit unter Mensch und Thier stellen, so stehen sie dagegen in der Ausbildung der Sinnlichkeitsstufe nach schon gegebener Andeutung wahrscheinlich über beiden.

Folgende Umstände vereinigen sich zur Begründung biefer

Ansicht:

Zuvörderst finden wir schon innerhalb der Menschheit sinnliche Empfindung und sinnlichen Trieb unter sonst gleichen Umständen um so kräftiger, entwickelter, je mehr der Mensch sich ihnen ganz hingiebt, je mehr Bor- und Nachdenken und Selbstreflexion dabei schweigen. Es waltet in dieser Beziehung geradezu ein gewisser Antagonismus ob. Bei den nach höhern geistigen Beziehungen unentwickeltsten Bölkern sind doch die Sinne und Instincte am schärssten entwickelt. Sie verstehen

feine Musik von höherm Charakter, wissen kein Gemälde zu beurtheilen; aber sie hören beinahe das Gras wachsen, streiten mit dem Adler um die Schärse des Auges, mit dem Hunde um die Schärse des Geruches. Unter uns selbst haben Wenschen mit sinnlichster Anlage am wenigsten Anlage zu höherer Reslexion und umgekehrt. Ja selbst bei jedem Einzelnen zeigt sich dieser Antagonismus bestätigt. Ein Wensch, der in tiesem Nachdenken begriffen ist, sieht und hört nicht, was um ihn her vorgeht, und ein Wensch, der sich ganz einem sinnlichen Genusse oder Triebe hingiebt, kann dabei nicht nachdenken; oder wenn etwas der Art unterläuft, so entgeht hiermit zugleich etwas der Stärke des Sinnlichen.

Wenn also die Natur den Pflanzen die höhern Seelensfunctionen versagt hat, so läßt sich dieß füglich recht wohl so sassen, daß sie eben in ihnen das Sinnesleben für sich zu einer Entfaltung und Blüte hat dringen wollen, welche dei Mitzrücksnahme auf die höhern Functionen zu erreichen nicht möglich gewesen.

Freut sich schon der Wilde des grellen Farbenschmucks oder des Tanzes nach einem rauschenden Takte, wie viel mehr wird die Pflanze Freude daran haben können, sich mit Farben im hellen Sonnenschein zu puten und sich im rauschenden Takte des Windes hin= und herzuwiegen. Dem Wilden bedeutet doch jeder Schmuck und jede Wusik noch etwas Andres als Farbe und Ton; die Pflanze weiß keine Bedeutung daran zu knüpfen, sie geht ganz im sinnlichen Gefallen darin auf; sie verliert nur immer das Genüge an dem, was sie schon davon hat, will immer mehr davon haben, und so macht sie immer mehr und immer neue grüne Flächen und tanzende Blätter; endlich wird sie auch dessen sat und bricht in Blumen aus, mit ganz neuem Farbenschmuck; nun kommt statt des Windes das Insect, Biene und Schmetterling, und regt tiefer gehende Gefühle in ihr auf.

Freilich könnte das Fehlen der höhern Functionen allein noch nicht für die größere und höhere Entwickelung der niedern sprechen; sofern dem Steine gar beide zugleich fehlen; allein theils läßt der Umstand, daß die Pflanzen sich mit den Thieren in das Gebiet des organischen Lebens theilen, es nicht unwahrscheinlich finden, daß jenes Gesetz des Antagonismus, das innerhalb eines Theiles dieses Gebietes durchgreift, auch auf das Berhältniß beider Theile übergreifen werde, theils weisen alle frühern teleologischen Betrachtungen auf denselben Punkt hin, theils sind die directen Erscheinungen des Pflanzenlebens selbst in diesem Sinne.

Die Pflanze ift der Einwirkung aller Sinnesreize viel mehr nackt und blos gestellt und reagirt mit kräftigern Lebensthätigkeiten bagegen als wir. Man eximere sich, wie viel fräftiger bas Licht in ihren Lebensproces eingreift als in unsern, wie viel mehr sie in allen Theilen Exschütterungen unterliegt, wie viel empfänglicher sie für die Einflüsse von Luft und Feuchtigkeit ist, wie viel größere Bebeutung ber Duft für fie als für uns zu haben scheint, wie sie selbst das Unorganische affimilirend zu bewältigen vermag, was wir nicht vermögen, und das unter beständiger Wandlung ihrer eignen Gestalt. Man könnte einwenden, der Mangel so künstlicher Sinnesorgane, wie sie das Thier hat, stelle die Pflanze, wenn sie auch deschalb ber Sinnes-Empfindung nicht ermangele, doch immer in Betreff derselben tiefer als das Thier. Allein so ist es nicht; sofern fie boch ihrem ganzen Baue nach viel mehr als Sinnes-Organ erscheint wie das Thier, und jene Künsteleien eben nicht zum Dienste des sinnlichen, sondern eines höhern Lebens bei den Thieren nöthig sind. Es ist schön, bei Kindern Schulbücher zu finden, aber boch nur, sofern sie auch mehr als Kinder sein ober werden wollen. Der reinen Kindesnatur thut das vielmehr Abbruch. Solche Schulbücher find Augen und Ohren für Menschen und Thiere; die Pflanze braucht sie nicht, weil sie nichts zu lernen hat. Ihre Kindesnatur bleibt darum um fo schöner und reiner entwickelt. Statt aus bem Kinbe zum Manne zu werden, wird sie im Erblühen gleich aus dem Kinde zum Engel, das nur in einem höhern Lichte seine Kindesnatur bethätigt.

Was ist schöner, eine Landkarte oder ein rein und einfach bemalter Papierbogen? An sich gewiß der letztere, auch freut sich das Kind mehr daran, aber indem es die Landkarte verstehen lernt, kommt es über die Freude am Papierbogen hinaus. Nun, unser Auge malt uns die Welt als Landkarte und unser Berstand lehrt sie uns verstehen; damit aber ist's auch aus mit der reinen Farbenfreude. Die Pflanze braucht keine Landkarte, da sie nicht zu reisen hat, sie hat also statt ihrer blos die bunten Papierbogen empfangen; aber nun auch die volle Freude daran empfangen, die so lange widerhält, als die Farbe widerhält; denn wenn die Lust an den Farben nicht mehr widerhält, wirst die Pflanze auch die bunten Bogen selber weg. Daß in der That die Pflanze etwas von ihrer eignen Färbung empfindet, werden wir nach der ins Innere greisenden und für jede Farbe eigenthümlichen Wirtung, die das Licht dei Erzeugung der Färbung äußert, nicht zu bezweiseln haben (vergl. XVI).

Auch barin beweift fich die höhere Bedeutung, die das Sinnesleben im Pflanzenreiche als im Thierreiche hat, daß das Thier seine Sinne, so zu sagen, gleich fertig, als Bafis für seine höhern Entwickelungen, mitbekommt, während das Leben ber Pflanze selbst sich bazu bestimmt zeigt, seine Sinnesbasis quantitativ immer weiter und qualitativ immer höher auszubauen. Dem Thiere ist die Sinnlichkeit als eine abgemachte Sache vorgegeben, der Pflanze als eine erft abzumachende Jebes neue Blatt kann als ein Organ mehr a u f aegeben. angesehen werben, womit es sich ben Sinnesreizen barbietet, und in der Blüte schließt sich zulett noch ein ganz neues und höheres Reich ber Sinnlichkeit auf. Hiermit gewinnt die Sinnlichkeit einen immanenten Zweck, ben sie im Thiere nicht hat, gewinnt ein inneres Leben, das dem Thiere abgeht. Sinnlichkeit ift beim Thiere blos die Thur, bei ber Pflanze das Zimmer felbst, worin gelebt wird.

Auch hier zwar kein absoluter Unterschied. Ganz fertig bekommt doch auch das Thier seine Sinnlichkeit nicht mit; die geschlechtliche Empfindung entwickelt sich erst später; ganz mag andrerseits, wie schon mehrsach zugestanden, auch die Pslanze nicht auf die Sinnlichkeit beschränkt bleiben, und namentlich im Blühen die Ahnung eines Höhern die Sinnlichkeit übersteigen. So berühren sich die Blütezeiten in beiden Reichen.

In bieser bebeutungsvollen, doch leisen Berührung hat man nun freilich nichts als die gröbste Aehnlichkeit finden wollen. Es erwache eine geschlechtliche Empfindung in der Pflanze zur Blütezeit; und bas sei Alles, was je in ihr erwache. Aber im Grunde mare das verkehrte Welt. Denn wenn im Thiere der Eintritt der Geschlechtsempfindung den Gipfel in der Ent= wickelung der Sinnlichkeit bildet, kann er in der Pflanze nicht einen Anfang berfelben bilben, bem nichts vorausginge. Das Thier sah, hörte, roch, schmeckte, fühlte boch schon vor der Geschlechtsreife. Der Blüte ber Empfindungen ging ein Unterwuchs von Empfindungen vorher, sich anlehnend an die Processe der Ernährung, des Athmens, und die Einwirkung so mancher Sinnesreize. Wie kann man nun in ber Pflanze jene Blute der Empfindungen wiederfinden, und doch jenen Unterwuchs berfelben leugnen wollen, mährend Ernährung, Athmen, Sinnes= reize ihr Spiel in der Pflanze vorher sogar noch viel mächtiger als im Thiere treiben. Man verwechselt die Spur von höherm Seelenlicht, die unstreitig mit der Blüte der Pflanze erwacht, mit einer Spur von Seelenlicht überhaupt. Unser blöbes Auge vermag sich dem Glanze, der auf den Gipfel des Pflanzen= seelenlebens fällt, nicht ganz zu verschließen; nun sieht man aber nichts als diesen obersten Glanz, abgeschwächt noch bazu zum unscheinbaren Bünktchen; die ganze schöne Gestaltung bes Pflanzenseelenlebens aber bleibt uns in Nacht versenkt.

Meines Erachtens ist in der Pflanze der geschlechtliche Proces nur höher erhoben und mehr in eine besondere Entwickelungsstufe verlegt als beim Thiere. Bei diesem bricht die Sinnesentwickelung mit ber Geschlechtsreife ab, bort bricht ein neuer Kranz schönerer Sinnesthätigkeiten hervor; bas ganze Sinnesleben steigt auf eine höhere und über sich selbst hinausweisende Stufe. Man möchte sagen, die Pflanze bringt es schon hienieden zu dem dritten höhern himmlischen Leben, was wir erst in einem Jenseits erwarten, und von dem wir die Seliakeit der Liebe als einen Vorschmack halten. Und eben barum giebt auch die Blüte so manche Andeutungen für unser fünftiges Leben, ein eben so schönes Symbol wie ber Schmetterling, wie ich schon früher erinnert; nur daß sie freilich blos ein finnliches Bild bavon giebt. So ift bie Aflanze in ihrer Niedrigkeit doch gewiffermaßen wieder viel mehr erhöht als wir felbst. Ihr widerfährt schon hier ein Beil, das wir erst erwarten. Schon hienieden kommen biese Kindlein in ihr himmelreich.

Im Grunde eben so gedankenlos ist es, ein Seelenleben ber Pflanzen überhaupt zwar anzuerkennen, aber auf einen schlaf- oder traumartigen Zuftand reducirt finden zu wollen. Sehen wir die Pflanzen nur scharf an, werden wir Alles nur gegen eine solche Annahme sprechend finden. Wie hat der Zustand ber continuirlich aus sich heraus wirkenden und schaffenden, mit allen Sinnesreizen im lebendiasten Conflict stehenden Bflanze auch so gar keine Aehnlichkeit mit unserm Schlafe, wo die Wechselwirkungen mit der Aukenwelt vielmehr ruben oder auf ein Minimum reducirt find, nichts Neues entsteht, sondern nur das Alte fortgeleiert wird. Nur der Austand ber Pflanze im Winter kann nach frühern Bemerkungen mit unferm Schlafzustande einigermaßen verglichen werben; aber ba es dieser kann, kann es nicht zugleich auch ber im Sommer. Nichts davon zu fagen, daß im Grunde die ganze Natur felbst als eine Träumerin wie mit halbzugemachten Augen erschiene: follte man fich vorstellen, daß sie die Halbschied ihrer Geschöpfe ben langen, hellen lichten Tag verschlafen ließe, sie früh die Augen öffnen und doch noch fortschlafen ließe, so viel Lebens= fraft an eine Siche sette, blos um sie ein halb Jahrtausend schlafen zu laffen? Und biefe Giche schafft während beffen fo gewaltige Werke an sich selbst, aus sich selbst. Thut bergleichen auch der Mensch im Schlafe?

Zwar wird es immer in gewisser Hinscht möglich bleiben, ben Ausdruck von einem Schlafs ober Traumleben zu verstheidigen, sosern die höhern Seelenvermögen in einem Schlafe oder Traume liegen. Aber dieß ist doch kein eigentlicher Ausdruck. Denn in unserm Schlase und Traume liegen nicht blos die höhern, sondern auch die sinnlichen Bermögen brach, ja vielleicht noch bracher als die höhern. Denn Erinnerungen, die den Ausgang des höhern Seelenvermögens dilden, lausen doch auch noch im Traume fort, indeß die Sinne ganz gesichlossen sind. Aber in der Pflanze sind die Sinne ganz offen, und Erinnerungen lausen gar nicht. Wie kann man zuletzt von einem Traume sprechen, wo kein Wachen ist, aus dem der

Traum den Stoff der Erinnerungen nimmt? Wachen ist wohl ohne Traum, nicht Traum ohne Wachen denkbar. Sagt man also, die Pflanzen führen ein Traumleben und nichts weiter, so sagt man dasselbe wie, es giebt einen Schatten und nichts, was ihn wirft. Es ist ein Unsinn; und hiermit sollen die Pflanzen um ihren Sinn gebracht sein.

Wir haben das Leben der Pflanze bis jetzt immer nur. bis zum Blüteftande verfolgt, ja wohl fo davon gesprochen, als ob es über ben Blütestand hinaus nichts gabe; und in ber That mag hier ber Gipfelpunkt dieses Lebens, der Abschluß besselben nach ber aufsteigenden Seite liegen und es weniger Intereffe haben, baffelbe auch auf ber absteigenben Seite zu verfolgen. Doch ist eine solche Seite vorhanden, und bebeutungslos können wir dieselbe boch für die Pflanze nicht halten, fei es, daß wir an die große Fülle von Stoff und Lebenstraft benken, welche von jetzt an noch zur Entwickelung ber Früchte verwandt wird, sei es an den großen Aufwand zweckmäßiger Einrichtungen, die hierbei eben wie beim Befruchtungsprocesse Plat greifen. Wer freilich schon die Blume blind gegen bas Licht hält, wird auch in allen Früchten nur taube Miffe erblicken: für uns aber, welche in ber Blütezeit ber Pflanze nur die lichteste Zeit ihres Seelenlebens erkennen, muß die Sache anders liegen.

Der Mensch, wenn er über die Blütezeit des Lebens hinaus ist, wird damit noch nicht todt; sein Leben gewinnt blos von jett an eine andre Richtung und Bedeutung. Bis dahin mehr auf die Sorge für sich und die nächste Gegenwart gestellt, doch niemals sehr über sich nachdenkend, für jeden Antried von Außen empfänglich und dagegen lebendig reagirend, fängt er von jett an, Künstiges und Vergangenes mehr zu bedenken, mehr in sich selbst einzukehren, für eine Nachkommenschaft zu sorgen, für eine Nachwelt zu wirken. Der Glanz des Lebens erlischt, die Bedeutung nimmt zu, die Empfänglichkeit für bloße Sinnesgenüsse tritt zurück, die Organe dazu welken allmälig; dafür weift er um so mehr innerlich.

Eige analoge Wendung werden wir nach analogen äußern Erscheinungen auch in der Pflanze anzunehmen haben, nur daß alles das, was beim Menschen in helles Selbstbewußtsein fällt, hier mehr in Gefühl und Inftinct fallen wird, die aber boch bestimmt und lebendig genug sein konnen. Es mag eine Art Einkehr des Gefühls der Pflanze in sich selbst beginnen, indeß ihre Empfänglichkeit für äußere Reize abnimmt, wie wir benn die Organe dazu wirklich allmälig welken sehen und eine Art Instinct sich entwickeln, die sie brangt, ihr eignes Leben in ber Bilbung des jungen Pflanzchens im Samen rud- und vorweisend abzuspiegeln ober zu reproduciren. (Man erinnere sich, daß das Pflänzchen wirklich schon seiner ganzen Anlage nach in Würzelchen und Blattfeberchen im Samen vorgebildet wirb.) Man möchte sagen, die Bilbung bes jungen Pflänzchens im Samen stellt ben ersten und einzigen wirklichen Gebanken in ihrem Haupte bar, in dem sich die Erinnerung an ihr ganzes bisheriges Leben bunkel zusammenfaßt und zugleich bie Sorge um die Butunft eines andern, ihr gleichen Wefens ausbrückt. Auch unsere Gedanken heften sich ja an leibliche Borgange im Ropfe, die etwas geandert barin hinterlassen. So undeutlich aber das Pflanzchen im Samen gegen die ganze Pflanze erscheint, so undeutlich mag die Erinnerung an das frühere Leben, die nun die Seele der Schöpfung des neuen Pflanzchens wird, gegen das ganze frühere Leben der Pflanze felbst sein. Aber sind boch auch unsere Erinnerungen nur blasse Bilber ber Wirflichkeit.

Wan wende nicht ein, daß der analoge Proceß der Bildung neuer Wesen im Menschen nicht von Bewußtsein begleitet ist. Es ist eben wie mit dem Wachsthum. Für die Pflanze hat dieser Proceß eine ganz andere Bedeutung als für den Menschen; was in diesem zu unterst liegt, liegt dort zu oderst, ist ins Haupt der Pflanze übergegangen. Wie das Blühen nur der Gipfel des Wachsthumsprocesses in der nach Außen gehenden Richtung ist, ist die Frucht- und Samenbildung nur der Rückweg in einer nach einwärts gehenden Richtung, eine Einkehr der wachsenden Pflanze in sich selbst. Ist nun das Wachsthum überhaupt Träger von Seelendewegung in der Pflanze, wird es dieß eben sowohl in der einwärts als auswärts gehenden Richtung sein.

Schon die Einleitung des Fruchtbildungsprocesses selber zeigt übrigens den höchst wesentlichen Unterschied zwischen Pflanze und Thier, daß es dort ein in einem und demselben Wesen vollzogener Selbstrestexionsproces ist, hier ein zwischen zweien getheilter Proces. Dieß kann für das Psychische sehr wichtig sein. Pflanzen= und Thierreich sollen sich eben auch hierbei nicht wiederholen, sondern ergänzen; was deim Thiere im dunkelsten Undewußtsein vorgeht und nur spurenweise in den Phänomenen des Versehens an das erinnert, was im Pflanzenreiche immer stattsindet, das bildet dei der Pflanze gerade den Hauptpunkt ihres bewußten Lebens. Extreme berühren sich auch sonst häusig genug. Hier wird diese Verscheinung noch überdieß in der äußern Erscheinung merkwürdig genug angedeutet.

In der That, mag man es nur für ein Spiel äußerer Aehnlichkeit halten, aber immer ist es eigen, wie die Frucht, ebenso wie das Haupt des Menschen, im Allgemeinen oben steht, oft von einer Art harten Hirnschale eingeschlossen ist, der Same darin in der Form dem Hirn oft täuschend ähnelt\*, und in den obern Pflanzenklassen zwei Samenlappen, eben wie das hirn in den obern Thierklassen zwei Hirnhälften hat; ja wie selbst die Substanz dei beiden eiweißartig ist.

<sup>\*</sup> Ich erinnere an die wälsche Nuß; aber die Aehnlichteit greift weiter, wenn man fich erinnert, daß niebere Thiere auch glatte Gehirne haben.

## XV. Bergleiche, Schemate.

Manche haben wohl versucht, das Verhältniß zwischen Thier und Pflanze durch ein einziges Schlagwort, einfaches Schema, ober die Ibentificirung mit einem Berhaltniß zwischen andern Gegenständen auf einmal scharf und treffend zu bezeichnen. Ich halte das meinerseits für unmöglich. Allgemeine Ausbrücke, einfache Schemate, bilbliche Vergleiche können überhaupt nur nütlich sein, ein complexes Verhältniß nach gewissen Seiten ober obenhin treffend barzustellen. So können Pflanzen und Thiere einander nach gewiffer Beziehung polar entgegenstehen; aber in wie vieler Beziehung stimmen sie boch überein; nach gewisser Beziehung sich wie Treppenstufen unter einander ordnen; aber nach andern Beziehungen wird sich die Ordnung verkehren; nach gewissen Beziehungen sich die Pflanze als ein verwendetes Thier fassen lassen; aber in alle Einzelheiten durchführen kann man es nicht. Man kann die Pflanze eine Linie, bas Thier eine Rugel nennen, wie man ein Gesicht mehr oval, ein andres mehr rund nennen kann; aber hat man bamit bie wahre Physiognomie beiber richtig gezeichnet, ober vermag man sie aus biesem allgemeinen Schema abzuleiten? Man kann Pflanze und Thier mit dem ober jenem Concretum vergleichen, wie man einen Kopf mehr einem Apfel, einen andern mehr einer Birne abnlich finden tann; aber in wie vieler Beziehung bleiben doch solche Vergleiche stets hinter dem Richtigen zuruck, in wie vieler greifen fie barüber hinaus? Zulett wird bas Berhältniß zwischen Thier und Pflanze doch durch gar nichts treffender, schärfer und umfassender zu bezeichnen bleiben, als daß man fagt, es sei nun eben das Berhältniß zwischen Thier und Pflanze. Es findet sich dieß Verhältniß nach der Gesammtheit seiner Womente nirgends anders so wieder wie zwischen Thier und Pflanze. Die Natur wiederholt sich nirgends ganz.

Andrerseits findet aber doch immer ein gewisses Bedürfniß statt, complexe Verhältnisse ins Enge zu ziehen, verwandte Gebiete zu vergleichen, und unter Anwendung einer triftigen Methode sowohl bei Aufstellung als Nutzung der Schemate und Vergleiche ließe sich für den Ueberblick im Ganzen, die Hervorshebung und den Zusammenhang des Wesentlichen, die Aufsassung verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen verschiedenen Natursgebieten, großer Nutzen erwarten.

Leiber finden wir eine solche Methode, welche die Aussicht auf diese Vortheile auch wirklich befriedigte, nicht vor, können sie auch hier nicht schaffen, und wäre fie geschaffen, würden wir sie schwerlich in gründlicher Weise anwenden können, da solche Anwendung aus genauern Detailerörterungen, als hier Platz sinden können, und tiefer gehenden botanischen und zoologischen Kenntnissen, als uns zu Gebote stehen, sußen müßte.

Legen wir also auch den folgenden Proben vergleichender und schematischer Auffassung des Verhältnisses zwischen Thier und Pflanze kein zu großes Gewicht, ja nicht einmal zu ernste Absicht dei. Nur hier und da mag Ernst durch das Spiel durchblicken. Auch eine Seite des Spiels nämlich hat dieser Gegenstand, welche den Geist immerhin zu beschäftigen vermag, wenn es schon nicht mit dem Interesse strenger Wissenschaftlichkeit ist.

Bekannt genug, obwohl fast nur poetischem Interesse bienend, ist der Bergleich der Pflanzen, insbesondere der Blumen, bald mit Kindern, bald mit Frauen. Beides scheinen sehr verschiedene Bergleiche zu sein, inzwischen finden sie einen Berknüpfungspunkt darin, daß die Frauen selbst doch immer nur Kinder gegen die Männer bleiben. Uebrigens sassen beide denselben Gegenstand von verschiedenen Seiten.

Die Bergleichspunkte ber Blumen mit Kindern liegen darin, daß sie die Erde als ihre gemeinschaftliche Mutter betrachtet, noch an ihr hängen, aus ihr die Nahrung saugen; daß sie sich alle Bedürfnisse zubringen lassen; nicht ins Weite laufen; daß sie lieblich, freundlich, unschuldig aussehen, niemand etwas zu Leibe thun; helle Kleiber anhaben, und, wie wir meinen, mit ihrer Seele noch eben so im Sinnlichen befangen sind, als es die Kinderseele ist. Das Höchste, wozu sie es mit ihrem Kinderverstande bringen, ist, kleine Püppchen-Büsche-tindchen, d. s. die schon junge Pslänzchen eingewickelt enthaltenden Samen zu wiegen und zu büschen; nicht wissend, aber wohl ahnend, was das für eigentlich Erwachsene bedeutet. Jedem wird bei diesem Vergleiche Schiller's Lied einfallen:

Rinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmückten Flur u. s. w.

was freilich von unser Seite den Commentar heraussordert, daß vielmehr der Dichter als die Blumen in Nacht befangen war, da er sie in Nacht befangen erklärte; und es nicht erst des Berührens mit Wenschenfinger bedurfte, ihnen Leben, Sprache, Seele, Herzen einzugießen, nachdem dieß schon ein viel mächtigerer Kinger gethan.

Auch des Anfangs eines schönen Liedes von Heine, das fast wie nicht von Heine klingt, mag man gedenken, da er zu einem Kinde saat:

> "Du bift wie eine Blume, So holb und schön und rein" u. s. w.

Stwas weniger poetisch freilich nimmt es sich aus, wenn Hegel (Naturphilos. S. 471) sagt: "Die Pflanze, als das erste für sich seiende Subject, das aus der Unmittelbarkeit noch herkommt, ist jedoch das schwache, kindische Leben, das in ihm selbst noch nicht zum Unterschiede aufgegangen ist." — Reder in seiner Weise!

Wohl noch zahlreichere Bergleichspunkte aber bietet ber Charakter ber Weiblichkeit ber Pflanzen bar.

Die Pflanze bleibt wie das Weib immer in ihren engen Lebenskreis gebannt, den sie nur fortgerissen verläßt, indeß das Thier wie der Mann ungedunden ins Weite streist; sie weiß aber in ihrem engen Wirkungskreise Alles auf das beste zu nuten, sicher leitenden Instincten folgend, ohne es je zu der höhern Intelligenz des Thieres zu bringen, und diesem, wie das Weib dem Manne, den weitern Vorblick und Umblick und

die umgestaltenden Gingriffe in die Aukenwelt überlaffend. Die Pflanze bleibt, wie bas Weib dem Manne, immer dem Willen bes Thieres unterthan, kommt ihm aber felbst im schönsten Berhältniß, wie es ber Schmetterling zur Blume zeigt, nicht entgegen. Sie plaubert gern buftenb mit ihren Nachbarinnen. Sie sorgt für die Nahrung des Thieres, bäckt Brod (in den Aehren), bereitet Gemufe für daffelbe. Ihr liebstes Geschäft aber bleibt bis zur Blütezeit ihres Lebens, sich schon zu schmücken und ihre Geftalt immer neu und schon barzustellen. Giebt es boch fogar manche Blumen, die wie die Frauen in Weißzeug aufstehen und sich erst später bunt kleiden, ja wohl mehrmals umkleiden.\* Aber nachdem die Zeit der jungen Liebe vorbei, wird die Pflanze zu einem neuen Beruf geweiht. Nun wirft fie ben bunten Flitterstaat bei Seite, und ihr erster und einziger Gebanke ist bie Sorge für ihre jungen Kindlein, die sie hegt und traat, und bie, nachbem sie sich endlich von ihr losgemacht, sie noch längere Zeit umstehen.

Man erinnert sich hierbei an bas, was Schiller fagt:

"Der Mann muß hinaus Ins feindliche Leben, Muß wirken und ftreben Und pflanzen und schaffen, Erlisten, erraffen, Muß wetten und wagen, Das Glüd zu erjagen . . . .

<sup>\* &</sup>quot;So z. B. hat (um nur die auffallendsten Beispiele anzusühren) der Cheiranthus Chamaeleon anfänglich eine weißliche Blume, die später eitronengelb und zulest roth wird, mit einem kleinen Stich ins Violette. Die Blumenblätter des Stylidium fruticosum R. Br. sind dei ihrem Entstehen blaßgelb, später aber werden sie weiß mit leicht rosenrothem Anstrich. Die Blumen der Oenothera tetraptera L. sind anfänglich weiß, alsdann rosenroth und sast roth. Tamarindus Indica L. hat, nach Fr. G. Hayne, am ersten Tage weiße Blumenblätter und am zweiten gelbe. Die Blumenstrone der Codasa scandens Cav. ist den ersten Tag grünlich-weiß, den solgenden Tag violett. Der Hibiscus mutadilis L. dietet in dieser Beziehung eine merkwürdige und lehrreiche Erscheinung dar. Seine Blume ist nämlich des Morgens beim Ausbrechen (natre) weiß, gegen Wittag wird sie roth oder hochroth, und zulest, wenn die Sonne untergegangen, ist sie roth. Im Klima der Antillen ist jener Farbenwechsel regelmäßig. (Decand., Physiol. II. S. 724.)

Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen,
Und wehret den Knaben,
Und reget ohn' Ende
Die fleißigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn.

Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden, Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer, Und ruhet nimmer.

Ich bezweifle nicht, da Dichter ja immer noch etwas Andres meinen, als fie gerabezu fagen, was bem Scharffinne ber Ausleger zu ermitteln überlassen bleibt, daß der Dichter hiermit wirklich nur das Verhältniß zwischen Thier und Pflanze hat darstellen wollen, so gut paßt Alles. Das Lehren und Wehren, bas Regen ber Hände und einiges Andre mag Manchem zwar weniger zu passen scheinen; boch kommt es, wie in allen solchen Källen, nur auf die rechte Deutung an. Jedes Pflänzchen hat doch, da es noch im Samen an der Mutterpflanze bing, von ihr zu lernen, wie es wachsen und nicht wachsen soll; das endlose Regen der fleißigen Sande aber brudt fehr treffend bas endlose Ausstreden von Blättern aus, bas Umsichwirken und Schaffen ber Pflanze bamit, um die Stoffe zu Diensten des Thieres vorzubereiten. Die Schätze in ben buftenben Laden find die vielen koftlichen Stoffe, welche die Pflanzen in Rellen, wie in Kächern eines Schrankes, sammelt; mit bem Dreben bes Fabens um bie Spinbel ist das Spinnen der Spiralgefäße und sonstige Erzeugen spiraliger Bildungen gemeint, womit die Pflanze beständig beschäftigt ift. Mit der schimmernden Wolle und dem schneeigten Lein ist auf Baumwolle und Flachs gezielt, und mit dem Glanz und dem Schimmer auf die schimmernben Farben ber Pflanze.

Nach dieser künstlichen Deutung wird vielleicht folgendes einsach anmuthige Gedicht Rückert's um so besser gefallen, worin er die weibliche Blumenweise so schön charakterisirt:

> Die Blume ber Ergebung. "Ich bin die Blum' im Garten Und muß in Stille warten. Bann und in welcher Beise Du trittst in meine Kreise.

Kommst bu im Stral ber Sonne, So werd' ich beiner Wonne Den Busen still entfalten, Und beinen Blick behalten.

Kommst bu als Thau und Regen, So werd' ich beinen Segen In Liebessschalen sassen, Ihn nicht versiegen lassen,

Und fährest du gelinde Hin über mich im Winde, So werd' ich dir mich neigen, Sprechend: ich bin dein eigen.

Ich bin die Blum' im Garten Und muß in Stille warten, Wann und in welcher Weise Du trittst in meine Kreise."

(Rüdert's Bef. Gebichte I. S. 98.)

Als Kinder und Landmädchen zugleich sind die Blumen in folgenden Zeilen aus Rückert's Amaryllis (Gef. Gedichte, Bb. II. S. 97) charakterisirt:

Der Frühling kocht sich aus bes Winters Reifen Den Thau, ben seine Kinder sollen trinken; Er stimmt zum Morgenlied die muntern Zinken Und schmückt sein grünes Haus mit Blütenschleifen. Wohlauf, mein Herz, laß deine Blicke schweifen Nach Blumen, die auf allen Fluren winken! Landmädchen sind's, zur Rechten und zur Linken Steh'n sie geputzt, nach welcher willst du greifen?"

Mit Insecten haben Pflanzen eine augenfällige Aehnlichkeit theils nach einzelnen Theilen, theils nach den Verhältnissen ihrer

Metamorphose im Ganzen,\* die uns schon früher zu manchen Bemerkungen Anlaß gegeben.

Schon in Gestalt und Farbe zeigt sich große Aehnlichkeit zwischen Blüten und Schmetterlingen; so daß man nicht felten bie Schmetterlinge geradezu mit losen lebendig gewordenen Blüten verglichen hat. Aeffen boch manche Orchideenblüten Schmetterlingen ganz nach: und ber Name Schmetterlingsblumen. ben eine große Pflanzenklasse (wohin Wicken, Bohnen u. f. w. gehören) führt, beweist ebenfalls für eine hier vorwaltende Aehnlichkeit. Das Interesse bieser äußern Aehnlichkeit steigert sich aber sehr burch Betrachtung bes schon mehrfach berührten lebendigen Wechselverhaltnisses zwischen beiden; wobei der weibliche Charafter der Blumen besonders auffallend zu Tage tritt. Die Blume ist wie ein still sigender Schmetterling, ber ben Befuch des schwärmenden erwartet; ein ähnliches Verhältnik. wie wir es auch im Insectenreiche selbst, g. B. zwischen Weiblein und Männlein bes Johannistäfers, bemerken. Jenes, ber Flugfraft ermangelnb, muß auf bem Erbboben bleiben; im Grun fitt es still und lockt nur burch hellen Glanz bas Männlein an. Dieses hat ähnlichen Glanz, aber wohl hellere Augen als das Weiblein und sucht dasselbe im Grünen auf. So leuchtet ber Farbenglanz der Blume aus dem Grün hervor, und mit gleichem Farbenglanz gefchmückt, aber hellerblickenden Augen, fucht ber Schmetterling fie auf, fie, bie an den Boben geheftet, fich nur fuchen laffen fann.

Wie Schmetterling und Blume einander unmittelbar ähnlich sind, entfalten sich auch beide in gar ähnlicher Weise aus einem ähnlichen Gebilde, worin sie auf früherer Entwickelungsstuse erst längere Zeit verschlossen und zusammengefaltet geschlummert. Wer möchte nicht wirklich zwischen der Knospe, aus der die Blume, und der Puppe, aus der der Schmetterling bricht, beide um in das gemeinschaftliche Reich des Lichts überzugehen, auch eine äußere Aehnlichseit sinden? Ja selbst der Stengel, indem er, langsam auswärts wachsend, ein Blatt um das andere

<sup>\*</sup> Bergl. hierüber u. a. Linné in j. Metamorphosis plantarum sub praes. D. O. Car. Linnaei proposita a Nic. a Dalberg. Upsaliae, 1755, in Amoenitat. acad. IV. p. 368.

hervorschiebt, mag der Raupe nicht ganz unvergleichbar sein, die aufwärts kriechend, ein Bein um das andere vorwärts schiebt. Es behält nur die Pflanze, wie schon früher (S. 46) bemerkt, ihre frühere Entwickelungsstufe immer sichtbar unter sich, indeh das Insect sie in sich aushebt.

Die luftführenden Spiralgefäße, welche ben ganzen Bau ber Pflanze durchsetzen, und die, freilich verzweigten, Luftkanäle, welche den ganzen Leib des Insects durchsetzen, begründen auch einige Berwandtschaft der innern Organisation zwischen beiden.

Wer Gefallen an ähnlichen Vergleichen findet, kann das Verhältniß zwischen Thier und Pflanze auch im Thiere selbst für sich in dem Verhältniß des mehr geklumpten Nervensustens zu dem mehr verzweigten Gefäßsustem, oder in der Pflanze für sich in dem Verzweigten Gefäßsustem, oder in der Pflanze für sich in dem Verzweigten Gentral abschließenden Blüte zu dem frei und allseitig verzweigten Stengel wiedersinden. Aber mit was ließen sich zuletzt nicht Vergleichspunkte sinden! Es wäre ermüdend und nutzlos zugleich, ihnen allenthalben nachzugehen. Zwar gab es eine Zeit, wo in dem Verfolg solcher Aehnlichkeiten sast die ganze Aufgade der Naturphilosophie gesucht wurde. Ich werde der Letzte sein, sie wieder herausbeschwören zu wollen.

Bu mancherlei intereffanten Betrachtungen kann die früher bemerkte Eigenthümlichkeit ber Pflanzen Anlag geben, zu spiraligen Bilbungen und Stellungen ihrer Theile zu neigen. Will man zuvörderst einer symbolischen Spielerei noch einige Augenblicke Aufmerksamkeit schenken, so benke man an ben spiralförmig von den Blättern umlaufenen Stengel und die burch die ganze Länge ber Pflanze bis in die Blüte (Pistill, Staubfäben und Blumenblätter) sich forterstreckenden Spiralgefäße; außerbem an ben Nektar, ben bie Blume enthält, ben Schmetterling, ber ben Nektar sucht, und die Beilkräfte, Die, meist in giftigen und bittern Stoffen, ber Pflanze inwohnen. Dann mag sich die Blume nicht übel mit ber vom schlangenumwundenen Stiele getragenen Schale ber Hygiea vergleichen laffen, in welche die ihre giftigen Stoffe zu Diensten ber Beilgöttin stellende Schlange oben mit dem Ropfe hinein züngelt: ber Schmetterling aber, ber auf ber Blume fist, mit ber Seele, bie den Nektar der Sesundheit darin sucht, aber, um dazu zu gelangen, erst an dem züngelnden Kopfe der Siftschlange vorbeistreichen muß; d. h. nur durch Zwischenwirkung an sich gefähr-

licher Beilstoffe führt die Beilkunst gur Gesundheit.

Beiter: Man halte die fo allgemeine Spiraltendenz ber Bflanze gegen die im Thiere mehr vorwaltende Tendenz zu in fich zurücklaufender Form und Kreislaufsbewegung. Dann fann man sagen, die Pflanze richte sich im Gestaltungs- und innern Bewegungsprocesse mehr nach ber Form ber jährlichen (scheinbaren) Bewegung ber Sonne am himmel, welche bekanntlich eine spiralige ist, das Thier mehr nach ber täglichen Bewegung berselben, welche merklich eine freisförmige ist, ober strenger genommen, nur eine einzige Windung ber jahrlichen Spiralbahn ber Sonne barftellt; und man kann sich babei baran erinnern, daß auch in Schlaf und Wachen die Pflanze mehr ber jährlichen, das Thier mehr ber täglichen Periode folgt (S. 244). Mit anderm hinblid konnte man auch fagen, Die Pflanze richte sich mehr nach der Bewegung, die ein Punkt an ber Oberfläche ber Erde, das Thier nach ber, welche ber Mittel= punkt der Erde bei der Bewegung um die Sonne macht, sofern bie Bewegung der Punkte an der Oberfläche der Erde als zusammengesett aus der Rotation der Erde um ihre Are und ihrem Laufe um die Sonne, ebenfalls eine fpiralige ist. Inzwischen sind das immer nur Beziehungen, die erst durch Ertenntniß eines causalen Zusammenhanges für die Wissenschaft Bedeutung gewinnen konnten, wozu für jest keine Aussicht ift.

Auch von einer ganz wissenschaftlichen Seite läßt sich die Spiraltendenz der Pflanzen fassen und die Darstellung eines Pflanzentypus nach gewisser Beziehung darauf gründen. Theilen wir hier ganz kurz die Hauptresultate der Schimper'schen Unterssuchungen darüber mit:

Das Schema aller vollkommenen Pflanzen ist hiernach unter der Form einer senkrecht im Boden stehenden Axe darstellbar, von welcher nach bestimmten mathematischen Gesetzen seitlich Radien (Blätter) ausgehen. Das Gesetz ihrer Stellung an der Axe giebt die wesentlichen Formenunterschiede der Pflanzen an, erscheint aber immer unter der Form einer Spirallinie, welche um die Axe sich windet und in bestimmten Absützen die peripherischen Radien

aussendet. Nennen wir Cyklus ber Spirale einen solchen Theil berselben, welcher von irgend einem Radius (Blatt) an gerechnet so weit verläuft, bis er wieder zu einem Rabius in derselben, der Axe parallelen Linie, worin der erfte liegt, gelangt ift, so fragt fich: 1) wie viel Rabien (Blätter) hat die Spirale im Umfang ber Are zu durchlaufen, um bom untern Grenzrabius des Cyklus zum obern zu gelangen, in wie viel Abschnitte wird ber Cutlus mithin baburch getheilt\*, 2) wie viel Umläufe hat die Spirale innerhalb eines Cyflus zu machen, um burch bie Zwischenradien vom untern Grenzradius zum obern zu gelangen. Sowohl die Anzahl der Abschnitte als der Umläufe der Spirale innerhalb eines Cyklus find nun für jede Pflanzenart conftant, für verschiebene Pflanzenarten aber verschieden, gehören mithin zur wesentlichen Charafteristit ber Arten. Nicht jede Rahl Abschnitte und Umläufe ift aber möglich; sondern die Zahlwerthe können nur aus folgender Reihe ge= nommen sein:

1, 2, 3, 5, 8, 18, 21, 34, 55, 89, 144, 233, beren Gesetz leicht zu sinden ist. Die beiden ersten Zahlen dersselben sind nämlich die ersten natürlichen Zahlen, die dritte Zahl ist gleich der Summe der beiden ersten, und so überhaupt seds spätere Zahl die Summe der beiden ihr vorangehenden. Es kann also die Zahl der Abschnitte eines Cyklus z. B. 2 oder 8 oder 5 oder 8, aber nicht 4 oder 6 oder 7 betragen, und dasselbe gilt von der Zahl der Umläuse. Dabei ist die Zahl der Abschnitte mit der Zahl der Umläuse der Spirale innerhalb desselben Cyklus noch durch ein bestimmtes Gesetz verknüpst. Ist z. B. die Zahl der Abschnitte 2, so ist die der Umläuse schückt 1/2), ist die Zahl der Abschnitte 3, so ist die der Umläuse auch 1 (also 1/2); ist die Zahl der Abschnitte 5, so ist die der Umläuse 2 (also 2/5), und überhaupt sind die möglichen Verhältznisse solgende:

1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, 18/84, 21/55, 84/89, 55/144, 89/288... wobon das Gefetz wieder leicht zu finden ist. Der Zähler jedes Bruches ist nämlich dem Nenner des zweit vorhergehenden Bruches gleich.

<sup>\*</sup> Steht ein Radius im Intervall zwischen beiden Grenzradien des Cyklus, so wird dieser natürlich in zwei Abschnitte dadurch getheilt; stehen zwei darin, so wird er in drei Abschnitte getheilt u. s. f., überhaupt in 1 Abschnitt mehr als die Zahl der Zwischenradien beträgt. So viel Abschnitte die Cyklen einer Pflanze haben, so viel der Axe parallele Linien giebt es, in welchen überhaupt Blätter im Umsange der Pflanze stehen.

Die Richtigkeit ber bier vorgetragenen Schimber'ichen Unficht wird freilich nicht allgemein zugegeben; indem namentlich die constanten Rahlwerthe der vorigen Brüche als allgemeine Norm von mehreren Forschern bestritten werden. Auch haben die Gebrüder Bravais einen gang andern Weg eingeschlagen, die Spiraltenbeng ber Blattstellung gesetlich zu repräsentiren. Naumann betrachtet ben Duincung als Grundgesetz ber Blattstellung. Mathematisch genaue Stellungsverhältniffe giebt es überhaupt nicht an ber Pflanze, und nur durch ein Zurechtrücken der Beobachtungen, Beiseitlaffung ber Ausnahmfälle, Annahme von Fehlschlagen u. bergl. kommt der Anschein einer so vollständigen Gesehmäßigkeit beraus, wie nach manchen Darstellungen die Pflanze zeigen soll. Jedenfalls bleibt die Annäherung der Blattstellung zu einer Gesetlichkeit factisch, welche sich auf den Spiraltypus zurückführen läßt, ohne daß aber die organische Freiheit dadurch völlig aufgehoben ift.

Eine überfichtliche Darftellung ber Resultate ber Schimper'ichen Untersuchungen, welche bem Borigen zu Grunde liegt, findet sich in Burmeister's Geschichte ber Schöpfung (2. Aufl. S. 340). Raberes über biefen Gegenstand f. in folgenden Schriften: Dr. Schimper, Beschreibung bes Symphytum Zeyheri u. f. w. in Geiger's Mag. f. Pharmacie. Bb. XXIX. S. 1 ff. -Dr. A. Braun, Bergleichenbe Untersuchung über die Ordnung ber Schuppen an den Tannenzapfen u. f. w. Nov. Act. Acad. C. L. N. C. T. XIV. Vol. I. p. 195-402. - Dr. Schimper, Vorträge über die Möglichkeit eines wissenschaftlichen Verständnisses ber Blattstellung u. f. w., mitgetheilt von Dr. A. Braun. Flora. Jahrg. XVIII. no. 10. 11. 12. (1835). — L. et A. Bravais, Mémoires sur la disposition géométrique des feuilles et des inflorescences, précédés d'un résumé des travaux des MM. Schimper et Braun sur le même sujet, par Ch. Martius et A. Bravais. Paris. 1838. Deutsch von Balpers. Breslau. 1889. — Bravais in Ann. des sc. nat. 1887. Part. bot. I. 42. 1839. Part. bot. II. 1. - Naumann in Bogg. Ann. 1842. (2. Reihe). Bb. 26. S. 1. (Ausz. in Wiegm. Arch. 1844. II. S. 49.)

Nächst ber Stellung der Seitentheile an der Axe hat besonders die Verwandlung, welche dieselben oft in einander erfahren, die Aufmerksamkeit der neuern Natursorscher auf sich gezogen. Geben wir zur Charakteristik der neuern Pflanzen-Worphologie gleich solgende kurze Darstellung eines Botanikers von Fach (Link in Wiegm. Arch. 1842. II. S. 164).

"Die Aufgabe ber neuern Morphologie ift, die mannigfaltigen Berschiedenheiten, unter welchen die Bflanze fich barftellt, auf eine Grundform zurudzuführen ober fie vielmehr bavon abzuleiten. Es ift ein Berfahren in der Botanik, wie es der Krystallograph in ber Mineralogie anwendet, indem er von mehr oder weniger genau beftimmten Grundgestalten die verschiedenen Rebengestalten ableitet, welche in der Natur vorkommen. Die Pflanzen haben aber statt ber Kryftallflächen wirkliche Glieber, woraus zuerft die Axentheile beftehen, und auf welchen die Seitentheile als Glieder fich befinden. Die Mittel, beren man sich bedient, um jene Ableitung hervorzubringen, find nun, daß man die Theile in Gedanken sich ver= größern, verringern und ganz fehlen (avorter) läßt; ferner sich ausammenziehen und ausdehnen, entfernen und nähern, verwachsen und sondern, zarter und gröber werben u. s. w., wie man sie in ber Natur nach Beobachtungen gefunden hat. Besonders hat man gefunden, daß fich die Seitentheile in einander verwandeln, und bağ man die Blätter als die Grundform ansehen kann, woraus alle andern Seitentheile bis zu den Umhüllungen des Embryo Dieses ift die Metamorphose ber Bflanzen, die man jest in Frankreich, einer neuen Mode zufolge, die Goethe'iche nennt, wie man fie zuweilen auch in Deutschland genannt hat. Sie sollte eigentlich die Linne'sche genannt werben, da fie Linne schon vollständig vortrug."

Man wird leicht erachten, daß die obige Methode, die Ableitungen hervorzubringen, ihrer Natur nach gestattet, Alles aus Allem zu machen. Und in diesem Betreff ist auch Willkür zur Genüge geübt worden. Die Berwandlung der Seitentheile in einander aber bleibt ein sehr merkwürdiges und bedeutsames Phänomen, worüber man in Goethe's Schrift über die Pssanzen= metamorphose das Nähere nachlesen mag.

Die allgemeinste und wichtigste Bebeutung für das Vershältniß zwischen Thier und Pflanze scheint mir der schon mehrsach berührte Gegensatz ihrer Entwickelungsrichtung nach Innen und Außen zu haben.

Kurz wird sich sagen lassen: das Thier wächst mehr in sich hinein, die Pflanze mehr aus sich heraus; jenes gliedert, faltet sich mehr nach Innen, diese mehr nach Außen. Dieser Unterschied ist zwar nicht absolut, aber so, daß man sieht, im Entwickelungsgange vom zweideutigen Zwischenreiche an ist doch

bas Uebergewicht im Thierreiche im Ganzen mehr auf die erfte, im Pflanzenreiche auf die zweite Seite gefallen.

In der That, stellen wir Thier und Pflanze auf ihren

volltommenern Stufen einander gegenüber:

Das Thier äußerlich mehr compact abgeschlossen, in ziemlich fest bestimmter Gestalt, mit wenigen ein für allemal bestimmten äußern Anfagen und eben so bestimmten stumpfen Eindrücken an einförmigen Klumpen bes Leibes, bagegen sich innerlich gliedernd in eine von den untern zu den höhern Thieren immer steigende Mannigfaltigkeit von Organen, die sich wieder in immer feinere und feinere Unterabtheilungen gliebern und beren letzte innerlichste Modificationen endlich ber Freiheit ber Seelenbewegungen selbst folgen, sofern im Rusammenhange mit der Ausbildung der geistigen und Gefühlsanlagen im Laufe bes bewußten Seelenlebens auch bie innerften Organisationsverhältnisse sich ins Feinste fortbilben. Im Gehirn bie letten Fasern gar burch einander schießend wie Rette und Einschlag eines Gewebes, ba bei bem immerfort nach Innen Wachsen und sich Zerfällen zulett nichts übrig bleibt, als durch sich selber durch zu wachsen, oder das schon Zerfällte nach noch neuer Richtung zu zerfällen. Un die Thätigkeit und Fortbilbung biefer innern Rreuzungen ift bann bas bobere Seelenleben gefnüpft.

Die Pflanze bagegen bis zum Gipfel ihres Lebens innerlich immer und immer wieder nur ihr einförmiges Gemeng von Fasern, Zellen, Röhren darbietend, ohne deutliche Gliederung zu innern Organen, dagegen in eine unerschöpfliche und von den niedern nach den höhern Pflanzen, vom Stamm nach den Aesten, von diesen nach den Zweigen, von diesen nach den Blättern, von diesen nach den Zweigen, von diesen nach den Blättern, von diesen nach den Blättern, von diesen nach den Blättern, von diesen nach nach den Blattrippen immer zunehmende Fülle äußerlich divergirender Formtheile auswachsend, deren letzte Ausstriebe nach Außen voraussetzlich mit der Freiheit ihrer Seelentriebe zusammenhängen (vergl. S. 120). Auch dieß dis zur endlichen Berschränkung, odwohl in anderm Sinne als vorhin, gedeihend; indem die Zweige, dann die Blätter zwischen einander durchwachsen und so die Laubestrone bilden; die Blätter selber dadurch entstanden, daß die Blattrippen, sich immer seiner abzweigend, sich endlich begegnen, verkließen.

cir vernehrtes Interesse, wenn "Die Auf gegiehung feten (S. 249), meilden wie ein Sack nachtest regen (S. 249), per der Bstanze wie ein Franze wie Berichiebenbei werhalt, bessen wie ein solcher, ber Pflanze wie ein solcher, bann das ganze Ronker, Grundform mendig phann bas ganze Berhältniß auf ift ein Begunze Verhältniß auf gunze Verhältniß auf Gntalpung und Ausstülpung dieses Sackes der Miner is man Ginfungung laffen sich die innern und äußern ist Bilanzen Dragnisch und Pflanzen Dragnisch beftimmt welche serner ist Psier und Pflanzen = Organisation recht ber A beste' west als eine und ausstülpen. Und man kann bemerken, immer karbaupt die Katur eingestülpten Kormon Dir woge weiter eins Ratur eingestülpten Formen ausgestülpte baß paralleler, theils sich erannzanden Wenterbaupt bon theils paralleler, theils sich erannzanden. Formen von weinen giebt; wie z. B. Lungen und Kiemen; genitalia gegenüberzustellen seminina. Hier nun haben wie in genitalia genüberzuhren. Herninina. Hier nun haben wir diesen Gegensatz masculina und Großen zwischen 2mai Walter masonling und Großen zwischen zwei Reichen durchgeführt. im ganzen und hat in iehem Cana Lenden im Ganzen band hat in jedem Falle ihren Angriff auf der Die stülpende Hand hat in gedem Falle ihren Angriff auf der Die studenbenden Fläche des Sackes genommen, und so liegt nicht empfinbenden Kläche des Khinnes in nicht eurschende Fläche des Thieres in den innern Einstülpungen bie empfindende Fläche des Thieres in den innern Einstülpungen bie empir bie der Pflanze auf den äußern Ausstülpungen blos. begraven ist der Gegensatz empfindender und nicht empfindender (Freile des Organismus selbst nur eum grano salis zu nehmen.)

31,

Der geschlossene Sack bes Thieres stülpt sich zubörderft in fic felbst hinein, so daß eine Doppelung entsteht, wie bei einer Solafmute, die auf dem Ropfe fitt; beim Sade der Bflanze ift bagegen die innere Doppelung lang herausgezogen. Die Ginftulbung heim Thiere bilbet den Darmtanal, die Ausstülpung bei der Bflanze hie Burzel. Die einstülbende Bewegung beim Thiere geschieht mit solcher Kraft, daß oben die Mütze platt, und der Mund entsteht, indeß sich unten die Mütze zum After zusammenzieht. Der Darm= fanal bes Thieres wird bann weiter in die Speichelbrufen, die Leber, das Pankreas hineingestüldt; Neben-Einstüldungen des Sacks find Lungen und genital. feminina. Es besteht aber ber Sad bes Thieres eigentlich aus einem doppelten Blatt, und das innere Blatt folgt dem äußern nicht. Sondern es hat sich vom äußern gelöft, ist aufgeriffen und hat sich auf die kleinstmögliche Stelle, zu bem in sich selbst zusammengefalteten Gehirn und Rückenmark, zusammen= geschoben; bagegen hat sich bas äußere Blatt als Haut um seine Einstülpung ben Darmkanal so weit aufgebauscht als möglich. So

entsteht eine große Höhlung zwischen Haut und Darmkanal, in welcher das Nervenblatt zusammengesaltet liegt, daher den Zwischensraum bei Weitem nicht ausfüllt. Um nicht eine zu große Leere zu lassen, ist nun die Haut tüchtig mit einem Polster von Fleisch und Zellgewebe gefüttert, und um dem Ganzen Halt zu geben, mit sesten, d. i. Knochen, ausgespannt gehalten, auch die Watte mit Abernehen gut durchnäht, und hierdurch zugleich das Nervensblatt an das Hauts und Darmblatt angenäht. Außerdem sind deim Losreißen des Nervenblatts vom Hauts und Darmblatt die Nerven noch als Verbindungsfasern mit dem Hautblatt und die Ganglien als zersaserte Flocken auf dem Darmblatt sitzen geblieben.

In der Pflanze ist gar keine solche Trennung des Sack in zwei unterscheidbare Blätter sichtbar, und der ausgestülpte Pflanzensbalg einsach mit Fasern und Zellgewebe ausgestopft. Das begetative und empfindende Blatt fallen hier in Eins. Und dieß ist ein Unterschied, der zu dem Unterschiede in der Richtung der Eins und Ausstülpung noch bedeutungsvoll hinzutritt, unstreitig aber in Causals

wie teleologischer Beziehung dazu fteht.

Im Grunde freilich ist es überall nicht eine wirkliche Hand, sondern die schematisirende Borstellung, welche alle angezeigten Stülpbewegungen vornimmt. Es faltet sich, streng genommen, überhaupt keine Haut aus oder ein, sondern es bilden sich Zellen nach und nach in solchen Lagen, wachsen so und werden so resorbirt, daß allmälig der Anblick des Faltenlosen sich in den Anblick von etwas ein= oder auswärts Gefaltetem verwandelt. Der Ersolg ist zuletzt derselbe, aber der Proces ein anderer, als wodurch wir selber realiter Ein= und Ausfaltungen, Ein= und Ausstülpungen vollbringen.

Ich gestehe zwar, daß die Auffassung der Art, wie sich das Nervenblatt benimmt, etwas romanhaft ist, sosern sie mehr aus einer kühnen Rückbeutung der fertigen Lagerungsverhältnisse als einer genauen Betrachtung der wirklichen Entwickelungsverhältnisse geschöpft ist; was dann hindern muß, ihr ein großes wissenschaftliches Interesse beizulegen. Dagegen scheint mir der allgemeine Gegensat von Aus- und Einstülpung zwischen Pslanze und Thier

febr entschieden.

Die fortgesetzte Ausstülpung schreitet bei der Pflanze nur bis zum Gipfel ihres Lebens fort. Da tritt ein Moment ein, der Moment, in dem der Staubfaden oder sein Pollen die Narde des Pistills berührt, wo sich die Pflanze, so zu sagen, gegen sich felbst zurückschlägt, und nun beginnt mit dem Durchwachsen des Pollenschlauchs in die Höhle des Fruchtknotens ein vorher nur angedeuteter Einstülpungsproces, der durch die ganze

Fruchtbildung fortgeht.

Die zweite Oscillation des Lebens erfolgt also bei der Pflanze in ganz entgegengesetzer Richtung als die erste. Beim Thiere ist dieß nicht so der Fall, da gleich ansangs hier der Lebensproces die Richtung mehr nach Innen nimmt; doch relativ zeigt sich ein Aequivalent auch beim Thiere noch darin, daß bis zur Wannbarkeit das Thier doch äußerlich noch an Größe wächst, später aber sich blos mehr innerlich fortentwickelt.

Ueberhaupt muß man die Gültigkeit des Schemas nicht über triftige Grenzen ausdehnen wollen. Im Bereiche niederster Organismen, die sich dem Zwischenreiche nähern, kommen Ausstülpungen dei Thieren vielsach vor; der Gegensat wird aber um so deutlicher, je höher wir auswärts in beiden Reichen steigen. Auch bei den höhern Thieren sind die Gliedmaßen, die Nase, die genital. masc., die mammas, die Haare Ausstülpungen, dem sonstigen Character des Thierreichs entgegen.

Werfen wir einen Blick auf die Bedeutung, welche der vorige Gegenfat für das Psychische haben muß.

Sofern die Seele etwas Bestimmtes ist und nach ihrer Bestimmtheit auch einen bestimmten Ausbruck im leiblichen Träger findet und forbert, so wird man nicht anzunehmen haben, daß der besonderen Bestimmtheit der Seele, die sich im Thierleibe ausspricht. Nichts, sondern vielmehr nun auch eine Seelenbestimmtheit entgegengefetter Art gegenüberftebe. Pflanzenseele wird etwas nur nach andrer, in gewisser Hinsicht entgegengesetter Richtung Entwickeltes fein; etwas gegen bie Außenwelt Ausgefaltetes, mahrend jene etwas in fich Gingefaltetes. Daß bie nach Innen gehende Wendung bie Seele, so zu sagen, mehr zu sich selbst führt, auf sich selbst zurückfommen läßt, liegt im Schema barin ausgesprochen, bag bie empfindende Fläche vermöge ihrer Einfaltung sich gegen sich felbst zuruckschlägt, wodurch innere Berührungen, ja endlich Durchkreuzungen zwischen ihr eintreten, so daß das darin sinn= lich Angeregte in neue Wirkungsbezüge treten kann. Bei ben

Pflanzen, wo die empfindende Kläche sich auswärts stülpt, ist dieß nicht so ber Fall; benn wenn sich auch Zweige und Blätter in ihrer allseitigen Divergenz endlich ebenfalls verschränken, so bleiben fie baburch boch größtentheils außer Berührung, und wenn sie sich endlich in einzelnen Blättern und allerwegs in den Blattrippen berühren, so legt sich das Alles nur an einander, oder anastomosirt, ohne von der Berührung an nochmals sich zu durchkreuzen; wie wir es im Gehirn der Thiere sehen. behält das Thierleben eine Dimension der Innerlichkeit vor der Pflanze vorweg; und eben beshalb bleibt es bei ber Pflanze mehr bei der einsachen Sinnlichkeit; bis mit der absteigenden Richtung bes Lebens auch die Richtung ber Einfaltung in ber Pflanze bestimmter Plat greift, die nun auch unstreitig höhere Bebeutung für die Pflanze gewinnt. Aber sie beherrscht nicht so von vornherein das ganze Leben der Pflanze wie das des Thieres, ift, so zu sagen, nur die sich umbiegende Spite, worin jenes ausläuft und ins Thierische einigermassen umschlägt. Die Pflanze trägt, fo zu fagen, ein kleines Thier nur als Krone, Schmuck und obersten Gipfel auf ber Pyramibe ihres Baues und Lebens, und noch bazu eine Sphinr, die bas Wefen bes Thieres blos im Räthsel barstellt, während bas Thier von unten an ist, was es ist, gleich ber Memnonssäule neben ber Ppramibe.

Ein ähnlicher fundamentaler Gegensat, wie innerhalb des Organischen zwischen Thier- und Pflanzengestaltung, läßt sich auch im weitern Gebiete der Natur zwischen organischer und unorganischer Gestaltung selbst auffinden, nur daß er hier bis zum elementaren Bau zurückreicht, indeß er dort auf den Plan des Ganzen geht.

Die organischen Geschöpfe, gleichviel ob Thiere oder Pflanzen, entstehen aus Elementartheilen, die nach Innen wachsen und sich nach Innen einfalten und zerlegen; die unorganischen, die Arhstalle, aus solchen, die nach Außen wachsen, sich nach Außen ausfalten und consolidiren. Als Elementartheile des Organischen nämlich zu betrachten sind die Zellen, hohle, mit Flüssigteit gefüllte Bläschen, deren Wände sich von Außen nach Innen verdicken, so daß das Lumen vieler mit der Zeit ganz schwindet. Wie es scheint durch Einfaltung nach Innen entstehen Vorragungen, endlich Scheidewähde, wodurch sich die Zellen in mehrere theilen. Der Arhstall dagegen entsteht aus einem soliden Urkrystall innerhalb einer

Lauge, verdickt sich durch Ansatz von Außen, saltet sich, so zu sagen, nach Außen in Eden, Spitzen, Kanten aus, ohne doch dabei seine Solidität aufzugeben; indem er, statt immer neue Zellen in sich hineinzuerzeugen, in diese zu zerfallen, dadurch immer blasiger zu werden, sich vielmehr in immer neue, um die früheren ansichließende Krystallhüllen einschachtelt, und so ein immer größeres compactes Ganze wird.

Werkwürdig, wie so einsache Gegensätze im Vildungsplane, als wir zwischen Thier und Pflanze, Organismus und Arystall bemerken, doch in Resultate ausschlagen können, die so ganz über den Charakter einsacher Gegensätze hinausgreisen, ganz verschiedene Grade der Ent= und Verwickelung mitführen. Man vergleiche die ungeheuer verwickelten Organismen mit den stets so einsach bleibenden Arystallen, und im Organischen wieder die verhältniß= mäßig so verwickelten Thiere mit den verhältnißmäßig so einsachen Pflanzen. Die Entwickelungsrichtung nach Innen hat offenbar einen ganz andern, prägnanteren und zugleich für das Seelenleben bedeutungsvolleren Charakter als die nach Außen.

Ein freilich sehr oberflächliches Schema, bezüglich blos auf bas Allgemeinste und Aeußerlichste ber morphologischen Berhältnisse, doch des Interesses nicht ganz baar und der Bertiefung nach mancher Richtung fähig, bietet sich wie folgt dar.

Die rundlich in sich abgeschlossene, gewöhnlich längliche Geftalt des Thierleibes ähnelt, gegen die Pflanze angeseben, im Ganzen mehr der Ellipse, wo Herz und Hirn die Brennvunkte vorstellen mogen, um die sich alles Leben des Thieres breht, die Gestalt der Pflanze dagegen, vermöge ihrer doppelten und entgegengesetten Divergeng nach Oben in Zweige, Blätter und Blüten, nach Unten in die Wurzelausstralungen, mehr ber Hopperbel; und setzen wir den einfachsten Fall eines oben unverzweigten, nur eine Blüte tragenden Stengels, so wird bie Blüte bis zum Gipfelpunkt des Lebens selber die obere Hyperbelbälfte darstellen, und die Endpunkte der Pflanzenachse, die Narbe bes Griffels und die Spite ber Pfahlwurzel werden die Stelle ber Brennpunkte vertreten, zwischen benen alles Leben der Pflanze oscillirt: die beiden Anotenpunkte, von denen aus sich die Blüte nach Oben und die Wurzel nach Unten streckt, bie Scheitel beiber Hyperbelhälften; die Blätter endlich, auf ihre mittlere horizontale Richtung reducirt, die Richtung ber ins Leere gehenden Nebenachse.

Das Zwischenreich zwischen Thier und Pflanze, zwischen Kugelformen und Linearsormen schwankend, repräsentirt dann die Fälle, wo Ellipse und Hyperbel durch möglichste Bereinsachung ihrer Gleichungen (ohne daß etwas unendlich würde) in Kugels und Linearsormen übergehen, was auf mehrsache Weise geschehen kann, womit das proteusartige Wesen des Zwischenreichs zusammenhängt.

Bekanntlich entsteht die Hyperbel aus der Ellipse dadurch, daß man eine Hauptgröße darin in der Richtung verkehrt genommen denkt; was damit zusammenstimmt, daß die Pflanzessich in gewisser Weise als verwendetes Thier fassen läßt. Auch kann man die absteigende Seite des Pflanzenlebens, wo man die Blüte in die mehr ellipsoidische Frucht sich wandeln sieht, mit einer solchen Verkehrung in Beziehung fassen.

Dieses Schema gewinnt an Interesse, wenn man es ins Symbolische überschlagen läßt. Die Reihe möglicher Ellipsen hat zur Grenze die Parabel, welche zwar von einer Seite noch ganz ber Endlichkeit anheimfällt, von der andern aber sich gegen die Unenblichkeit öffnet. Bekanntlich nämlich geht die Ellipse in eine Barabel über, wenn man ben einen Brennpunkt ber Ellipse in die Unendlichkeit hinausruckt, ober, was daffelbe fagt, die große Achse berfelben unendlich nimmt. Sofern nun durch das Reich ber verschiedenen Ellipsen das Reich der noch ganz in der Endlichkeit befangenen Thiere repasentirt wird, bedeutet die Parabel, als obere Grenze der Ellipsen, die obere Grenze des Thierreichs, den Menschen, welcher zwar mit einer Seite noch ganz eben so wie das Thier im Irdischen wurzelt, von der andern Seite aber sich gegen das himmlische öffnet. Freilich liegt sein hirn, ber eine Brennpunkt, nicht wirklich in der Unendlichkeit, aber es kann folche benken, schließt fie subjectiv ein. Hierdurch schlägt eben das Schema ins Symbolische um.

Die Parabel könnte, statt als Grenze der Ellipsen, auch als Grenze der Hyperbeln angesehen werden; aber in anderem Sinne. Beim Uebergange der Ellipse in Parabel wird nämlich aus einem ganz endlichen Wesen ein nach einer Seite unendliches, das Thier geht über in halb Thier, halb Engel; beim Uebergange der Hyperbel in Parabel wird umgekehrt, unter Verlust der einen

unendlichen Hälfte, aus einem zweiseitig unendlichen Wesen ein nur einseitig unendliches Wesen. Hiernach mag sich der Mensch eben so gut als ein sich von der Erde nach dem Himmel aufsrichtendes Thier, als wie eine aus dem Himmel in das Irdische, aber mit Verlust der einen himmlischen Hälfte, gepflanzte Pflanze betrachten lassen.

Der Vergleich bes Thieres und der Pflanze mit Ellipse und Hyperbel kann ein wissenschaftlicheres Interesse, als ihm nach der vorigen Darstellung zukommt, durch folgende Bezugsetzung zu den Principien einer allgemeinen mathematischen Worphologie gewinnen,

worüber ich mich hier mit einigen Andeutungen begnüge.

Der allgemeine Form-Unterschied zwischen organischen Wesen (Thieren und Pflanzen) und unorganischen Wesen (Krystallen) be= ruht, turz gefaßt, darauf, daß erstere durch krumme, letztere durch ebene Flächen begrenzt werben. Die krummen Gestalten der Organismen durchlaufen alle Grade von der Augelform (annäherungs= weis in manchen Samen, Früchten, Giern und niederen Thieren) bis zu den complicirteften Geftalten, die der genauen mathematischen Berechnung ober Repräsentation in Formeln nicht mehr fähig find, was freilich im Grunde von allen Naturformen überhaupt gilt, denn selbst die Arhstallflächen sind, genau genommen, nur ebene Machen, sofern man von kleinen Unregelmäßigkeiten abstrahirt; solche Kleinigkeiten vernachlässigt man. Aber auch für die Betrach= tung der berwickeltsten Naturformen kann man einen exacten mathematischen Gesichtspunkt gewinnen, indem man fragt, welcher unter gegebenen einfacheren Formen sie am ähnlichsten find, was immer nach Meffungen und Berechnungen eine genaue Bestimmung zuläßt, z. B. fragt, welcher Kugel ein gegebener Menschenkopf am ähnlichsten ift, ober, wenn man weiter geben will, welchem Ellipsoib, ober, wenn man sich noch höher versteigen will, welchem Körper mit Flächen dritter ober vierter Ordnung. Auch kann man beliebig einzelne Theile und Flächen davon besonders solcher Betrachtung unterwerfen. Nun find nach den ebenen Flächen, oder Flächen erfter Ordnung, die Flächen zweiter Ordnung, d. h. solche, welche zu Durchschnitten ober Projectionen Regelschnitte haben, die ein= fachsten. Und so würde sich, wenn man fragte, welcher Art Regel= schnitt die Gestalt der Pflanzen, und welcher Art Regelschnitt die Gestalt der Thiere (für einen Durchschnitt durch die große Achse ober Projection auf eine ihr parallele Ebene) am ähnlichsten ift, ganz exact für erftere die Hyperbel, für lettere die Ellipse finden; ja es würde sich für jede besondere Pflanze und jedes besondere Thier, mathematisch gesprochen, die besondere Hyperbel und die besondere Ellipse angeben lassen, der sie respectiv am ähnlichsten sind.

Zwar ließe sich von solcher, der wahren Gestalt doch so fern bleibenben Beftimmung, abgesehen von ihrer Muhseligkeit, kaum ein ber Wiffenschaft auch praktisch nützliches Resultat erwarten. Dagegen scheint mir ber bier aufgestellte Gesichtspunkt mathematischer Morphologie für Classification und wohl noch andere allgemeine Bezüge nüpliche, jedenfalls intereffante Resultate zu versprechen, wenn er auf die an sich einfacheren Formen von Thieren und Pflanzen, oder die Theile, wo die Approximation sich nicht mehr fehr von der Wirklichkeit entfernt, angewandt wurde; auch ift dieß wenigstens schon in Betreff ber Schnedengehäuse (namentlich burch Naumann) mit Erfolg geschehen. Aber unftreitig verbient ber Gegenstand eine erweiterte Bearbeitung. Namentlich Samen=, Frucht= und Giformen möchten, theils wegen ihrer Ginfachheit, theils weil fie die ganze Pflanze ober bas ganze Thier schon in nuce enthalten, Beachtung verdienen.

#### XVI. Farben und Düfte.

Die Karben und Düfte der Pflanzen sind etwas für uns fo Schönes und Reizendes, für die Pflanze felbft fo Bebeutfames, daß sie nach Allem, was wir gelegentlich darüber gesagt, wohl

noch einige Worte besonderer Betrachtung verdienen.

Man benke die Pflanzen weg von der Erde, was gäbe es noch darauf zu seben als gelben Buftenfand, graue Felsgefteine, wüste Schnee- und Eisfelber. So kahl ein Baum im Winter aussieht, so tahl fabe die ganze Erbe aus. Die Pflanzen find es, welche ihr das schone grüne Kleid weben, an deffen Heiter= feit unser Auge sich erfreut, erfrischt, woran es selbst gesunden kann. Auch wir machen unfre Rleider zumeist aus Pflanzen= stoffen, farben sie mit Bflanzenfarben, wie es die Erde thut: aber unser Rleid ift ein tobtes; die Erbe hat ein Rleid aus felbstlebendigen Stoffen mit lebendigen Farben angezogen, ein Rleid, deffen Maschen sich selber weben, sich felber farben, sich selber erneuen, ein ewig frisches, nie alterndes Rleid; beffen Abgänge erft unfer eignes Rleid geben. Sonderbar freilich, daß die todte ein lebendiges Kleid anzieht, indeß wir Lebendige ein todtes Rleid anziehen. Aber ist dieß nicht vielleicht auch eine Sonderbarkeit, die eben nur in unsern Ansichten, nicht in ber Natur besteht? Ift die Erde auch so todt, wie wir sie halten?

Gewiß können wir glauben, daß, wo auch Lust und Absicht liege, dieser Farbenschmuck der Erde nicht ohne Lust und Absicht wird gemacht sein. Nur muffen wir dann eben Luft und Absicht nicht blos an ein Walten Gottes über der Natur, sondern auch

in der Natur zu knüpfen wissen.

Die Erzeugung ber Farbe hängt jebenfalls nicht von ber Aflanze allein ab; fie giebt wohl ihre besondern Lebensbedingungen dazu her, aber außer, über ihr liegen größere, allgemeinere, über die ganze Pflanzenwelt reichende. Und so tann man, auf biefe allgemeinen Grunde weifend, fagen: bie Sonne ift's, bie über ben himmel geht, die über alle Rrauter icheint, beren Stralenpinsel bie Erbe grun und bunt farbt; ja Die Sonne felber erscheint nur wie die Fauft Gottes, Die Diefen Stralenpinsel führt, täglich bin- und zurückführt über bie Flache, die zu malen ist; erft im Leng in leisen Strichen, bann mit immer fraftigern, saftigern Zügen. In ber That weiß man, daß alles Begrünen der Pflanzen und alles Kärben der Blumen nur durch den Reiz und unter dem Ginfluß des Sonnenlichts erfolgt, ohne daß dieß selber etwas von Stoff dazu hergiebt, so wenig wie der Binsel Farbe. Woher aber wird diese Farbe genommen? Aus der Farbenmuschel des Himmels; benn wir wiffen, daß die Luft, beren Schein bas himmelsgewölbe barftellt, die Stoffe liefert, aus denen die Aflanzenfarben fich entwickeln, nicht bie Erbe. Diese liefert nur die grobe Unterlage, gleichsam die Leinwand, bazu.

Hauptsächlich ist es nämlich die Kohlensäure und der Sauerstroff der Luft, welche bei der Erzeugung der Pflanzensarben bestheiligt sind; aus der Erde aber gehen vorzugsweise Mineralsbestandtheile in die Pflanze über.

Die Wirkung des Sonnenlichts in Färdung der Pflanzen wird dadurch der Wirkung eines Pinfels um so ähnlicher, daß sie ganz local ersolgt. Denn ein vor dem Lichte bewahrter Theil bleibt weiß, während die übrige Pflanze grün wird.

Man kann fragen, warum als Hauptfarbe der Erbe nun eben Grün, warum nicht Blau, nicht Roth, nicht Gelb, nicht Beiß? Nun, blau ist schon der Himmel, und golden ist schon die Sonne, und roth ist schon das Blut, und weiß ist schon der Schnee, und so möchte man, mit einem andern Bilbe spielend, auch sagen: die golden Sonne und der blaue Himmel thun sich nur zusammen, um die grüne Pflanzensarbe als ihr Kind zu zeugen, das Roth im Blute und Grün im Saste aber sind bestimmt, sich zu ergänzen, wie Thierreich und Pflanzensach

reich überhaupt sich auch sonst nach so viel Beziehungen zu ergänzen haben; man weiß nämlich, daß Roth und Grün wirk-lich im Verhältniß optischer Ergänzung zu einander stehen, d. h. sich zu Weiß mit einander mischen lassen. Wie sich das organische Leben auf der Erde gespalten hat, hat sich auch die Himmelsgabe gespalten, durch die es wächst und gedeiht; und dem sanstern Theile ist die sanstere Farbe, dem thätigern die thätigere anheim gesallen.

Das beantwortet freilich die vorige Frage nicht, sondern erweitert sie vielmehr dahin: warum nun gerade diese Ver-

theilung im ganzen Systeme ber Natursarben?

Und ich antworte weiter: aus keinem andern Grunde wird wohl die Erde gerade grün sein, als warum der Sisvogel gerade blau, der Kanarienvogel gerade gelb, der Flamingo gerade roth ist. Es sollte unter andern Weltförpern nun eben auch einen in der Hauptsache grünen geben; das hat die Erde getroffen; warum eben diese, ist dann freilich nicht weiter anzugeben. Andere Weltförper werden dafür eine andere Farbe haben. Hat man doch wirklich vermuthet, die röthliche Farbe des Mars rühre von einer rothen Vegetation auf ihm her.

Der Kreis der Frage ist wieder erweitert, die Erklärung zurückgeschoben, aber jede Zurückschiedung der Erklärung ist doch selbst schon ein Stück Erklärung. Ins Unendliche aber können

wir nicht geben.

Sollte wirklich die grüne Farbe der Erde ganz zufällig sein? Aber warum begönne dann gerade da, wo das Grün der Pflanzenwelt aushört, das Grün des Meeres? Ansangs war sogar alles mit der einförmig grünen Lasursarbe des Meeres überzogen. Aber da das Land stieg und wieder Farbe haben wollte, dectte es der Schöpfer mit der Decksarbe der Pflanzenwelt zu und nahm wieder Grün dazu, und selbst von den Höhen des Landes rinnen die Gletscherwasser wieder grün herad. So Meer wie Land grün, Ansang wie Ende der Wasser grün. Das scheint doch dahin zu deuten, es sei wirklich auf eine ganz grüne Haut des Exdörpers, eben so wie auf das ganz blaue Hemd desselbelibende Farben, den Wechsel

verlegt sie ins Kleine. Die Wolken des Himmels sind nicht blau, so wenig wie die Thiere der Erde grün; aber jene wie diese laufen nur einzeln durch Luft oder über Land.

Sehen wir auf Betrachtung der individuellen Beziehungen der Farbe zur Pflanzenwelt und Einzelpflanze über, so bleibt immer merkwürdig, daß das Grün eben so überwiegend dem Kraute zukommt, wie es der Blüte fehlt, obwohl nicht ohne Ausnahme nach beiden Seiten. Dabei besigen die mit grüner Farbe blühenden Arten gewöhnlich kein reines Grün, sondern nur ein schmutziges Gelbgrün oder Graugrün, und viele scheinsbar grünblühende Pflanzen, wie die Familien der Gräser, haben häusig nicht sowohl grün gefärbte als farblose Blütensspelzen. Reines Grün kommt in der That sehr selten bei Blüten vor (Schübler).

Bon Blättern giebt es gar manche rothe und schedige; viele find jung gelblich und die meisten werden im Verwelken roth oder gelb.

Es giebt sogar ganze Pflanzen, die in keinem ihrer Theile grün werben, und diese gehören merkwürdiger Weise alle zu den Schmarohergewächsen, d. i. Gewächsen, die auf andern Pflanzen einwurzeln; so die Orobanchen, Lathräa-Arten, Cytineen, Cassythaund Cuscuta-Arten, die Monotropen und blattlosen Orchideen (Decandolle).

Dieser Gegensatz bes grünen Krauts und der andersfarbigen Blüten hängt mit einem Gegensatz in den beidersseitigen Lebensäußerungen zusammen. Die nicht grünen Blumen verschlucken Sauerstoff und hauchen Kohlensäure unter densselben Umständen auß, wo die grünen Blätter Kohlensäure einschlürfen und dafür Sauerstoffgaß außathmen.

Deßgleichen hat sich die Natur darin eigensinnig gezeigt, daß reines Schwarz an den Blumen nicht vorkommt, sofern selbst die dunkelsten Flecke an Blumen, die man beim ersten Anblicke wohl für Schwarz halten möchte, dei näherer Unterssuchung noch einen besonders gearteten Farbenschein zeigen.

Decandolle sagt hierüber in s. Physiol. II. S. 726. "Das Schwarz scheint keine Farbe, die den Blumen natürlich wäre, vielsmehr sind die Blumen, bei denen sich Schwarz vorfindet, in der Regel ursprünglich gelbe Blumen, die in ein sehr dunkles Braun

übergehen. Letzteres scheint wenigstens bei den schwärzlichen Theilen ber Blumen des Pelargonium tricolor Curtis und der Vicia Fada L. (Saubohne) statt zu finden. Das Gleiche gilt von denjenigen braunen oder schwarzen Blumen, deren Farbe ein sehr dunkles Roth ist, wie wir es z. B. bei Orchis nigra All. sehen."

Der Ueberseper Röper bemerkt bazu:

Die scheinbar schwarzen Stellen in der Blumenkrone der Vicia Fada L. sind wirklich nur sehr dunkelbraun, wie man mit Hülfe eines Mikroskops deutlich erkennen kann . . . Die scheinbar schwarzen Haare auf den Blütenhüllschuppen der Protea Lopidocarpon R. Brown. erscheinen, bei starker Vergrößerung und durchs sallendem Lichte, dunkelviolett, ins Indigoblau spielend. Sie sind zum Theil mit gelben Haaren vermengt und werden von gelben Haaren umgeben."

Es wird behauptet, daß eben so wenig reines Beiß bei den Blumen vorkomme wie reines Schwarz; indem auch die für sich weißesten Blumen, wenn man sie auf farbigem Papier betrachtet, doch im Abstich dagegen noch eine Färbung verrathen (vergl. Decandolle, Physiol. II. S. 728); doch vermuthe ich, daß das Eintreten subjectiver complementärer Färbung (die für manche Augen lebhaster als für andere ist) hierbei Täuschung erweckt. An den wenigen weißen Blumen, die mir gerade in jehiger Jahreszeit zu Gebote stehen, konnte ich keine Bestätigung jener Behauptung erlangen.

Wenn sich schon das weiße Licht zwischen Thier= und Pflanzenreich so gespalten hat, daß dem Thierleibe das Roth, dem Pflanzenleibe das Grün daraus zu Theil ward, so ist bemerkenswerth zu sehen, wie sich nun das Grün innerhalb des Pflanzenreichs nochmals spaltet, indem der im Kraute noch vereinigte Gegensat von Gelb und Blau in der Blüte auseinandertritt. Aehnlich nämlich, wie unter den Menschen ein Gegensat zwischen blonder und brünetter Haar=, Haut- und Augensarbe waltet, wonach sie sich gewissermaßen in zwei Classen sondern, kehrt unter den Blumen ein analoger Gegensat zwischen gelben und blauen Blütensarben wieder. Die Thatsache ist solgende:

Schübler und Frank haben in einer besonderen Abhandlung dargethan, daß man die Blumen in zwei große Reihen eintheilen kann, in solche, die Gelb zur Grundlage ber Farbe haben (oxybirte ober ganthische Reihe), und in solche, bei benen Blau die Grundlage ist (besoxybirte ober chanische Reihe). Blumen, die zur ersten Reihe gehören, können je nach Barietät ober Species nur in Gelb, Roth und Weiß, aber nicht in Blau variiren; Blumen, zur zweiten Reihe gehörig, dagegen nur in Blau, Roth und Weiß, aber nicht in Gelb, so daß sich beide Reihen in Roth und Weiß begegnen, aber in Blau und Gelb scheiden.

So giebt es keine blauen Cactus, Aloë, Rosen, Ranunkeln, Tulpen, Wesembryanthemen, Georginen u. s. w., sondern nur gelbe, rothe und weiße; sie gehören zur ersten, der ranthischen Reihe; andrerseits keine gelben Glodenblumen (Campanulen), Geranien, Phlox, Anagallis, Astern u. s. w., sondern nur blaue, rothe und weiße; diese gehören zur chanischen Reihe. Bon dieser Regel sinden zwar einige Ausnahmen statt; wie es denn z. B. sunter den im Ganzen zur chanischen Reihe gehörenden Hyacinthen einige gelbe Spielarten giebt; doch sind diese Ausnahmen selten.

Die Gattungen ber Gewächse, welche zur ranthischen Reihe gehören, sind weit häufiger zur Ausbildung saurer Stoffe geneigt als die Gattungen, welche zur chanischen Reihe gehören, die dasgegen nicht selten durch eigenthümliche, auf den Körper oft start wirkende, scharfe, bittre und narkotische Stoffe ausgezeichnet sind. Obwohl man hierin keine ausnahmssreie Regel sehen darf.

Beim Erwachen bes Jahres sind verhältnißmäßig die meisten Blumen weiß, beim Schlusse bes Jahres gelb. Es ist, als ob dort der Schnee des Winters, hier die Sonne des Sommers eine Nachwirkung äußerten.

Ausführliche Untersuchungen über die relative Bertheilung der Blütenfarben (ber deutschen Flora) unter die verschiedenen Monate des Jahres hat Fritsch in s. Abhandl. über die period. Erscheinungen des Pflanzenreichs in den Abhandl. der böhm. Gesellsch. der Wiss. 1847, S. 74, bekannt gemacht.

Den uns nun näher angehenden Bezug der Pflanzenfärbung zu den Seelenerscheinungen anlangend, so kann die Pflanze wegen Mangels an Augen freilich weder der Schönheit ihrer eignen Farbe noch derer ihrer Nachbarinnen in derselben

Beise, wie wir es thun, gewahren. Denn ob sie schon für ben Lichtreiz empfänglich ist, mischt sich boch bas von verschiedenen Stellen bes Raumes herkommende Farbenlicht gleichgültig auf jedem Punkte ihrer Oberfläche und verwischt sich so zu einem allgemeinen Scheine. Sollen wir aber bekhalb für die Blume ihre eigne Schönheit verloren halten? Gewiß nicht; sie gewinnt jolche nur von anderer Seite her und gewinnt sicher mehr hierbei, als wir überhaupt bavon haben konnen; so wahr Jedem das, was er selber schafft, im Moment des Schaffens schöner und bedeutungsvoller erscheint als einem Andern, dem es dann geboten wird; mag es übrigens auch Beiden gleich erscheinen. In der That hängt die Erzeugung der Farbe aufs Innigste mit dem activen Lebensproceß der Pflanze zusammen, der durch bas äußere Licht zwar angeregt wird, aber boch erst burch eigene Reaction gegen diese Anregung die Farbe giebt. Freilich können wir nicht beschwören, daß die Pflanze ihr Grün und Roth und Blau im Proces ber Erzeugung auch in berfelben Farbenempfindung gewahr werde, wie wir in der äußeren Anschauung; haben eber Grund es zu bezweifeln; doch hindert andrerseits auch nichts, an etwas Aehnliches zu benten. Sollte ber Mensch, ber Alles, was auf Erben geschieht, nach ben Hauptmomenten in sich wiederspiegeln soll, nicht auch diese Haubtfeite des Seelenlebens der Pflanze in sich wiederspiegeln? Gewiß jedenfalls hat die Pflanze bei Erzeugung der verschiedenen Karben eben so verschiedene Empfindungen, wie wir beim Erbliden derfelben: da die Erzeugung jeder Farbe mit verschiedenen inneren Aenderungen in ihr zusammenhängt.

In gewisser Weise mag sich das Produciren der Pflanzenfarben mit dem Produciren durch unsere Phantasie vergleichen lassen. Die Pflanze, kann man sagen, wandelt das Licht phantastisch in Farben um. Das Licht sällt weiß oder irgend wie gesärbt auf die Pflanze; sie empfindet seine Einwirkung in irgend welcher Weise; aber sie giebt es nicht so wieder, wie sie es empfangen; vielmehr hat es nur dazu gedient, eine selbstschöpferische Thätigkeit in ihr anzuregen, wodurch die Farbe erzeugt wird, und diese Thätigkeit ist nun auch unstreitig vom Gefühl der Selbstschöpfung begleitet. So bedars unstre Phantasie zwar der sinnlichen Anregungen aus der Außenwelt; aber eben auch nur, um dadurch zu innern Selbstschöpfungen angeregt zu werden, die das Empfangene in andrer Form und mit dem Gefühl der Selbstthätigkeit aus dem Innern herausstellen.

Auch selbst die weiße Blume, obwohl sie das Licht blos umgeändert zurückzustralen scheint, verhält sich nicht passiven gegen das Licht; da vielmehr die Weiße der Blumen ebensalls auf thätigen Processen beruht, vermöge deren die Blume das Licht in nur vermehrter Fülle und Reinheit wiedergiebt, wie auch des Menschen Phantasie die Verhältnisse, durch die sie angeregt worden, reiner und schöner im Kunstwerf wiederzugebären und so erst recht zur Fülle der Anschaulichkeit zu bringen vermag. Die Blume macht sich nur selbst zu diesem Kunstwerk. Wo könnten wir die Weiße des Lichts voller und schöner beobachten als an der Weiße der Lilien und andrer weißer Blumen?

Thiere und Menschen färben sich freilich auch an ber Obersläche, ohne daß es uns einfällt, diesem Färbungsprocesse eine ähnliche Bedeutung unterzulegen wie bei den Pflanzen. Aber es sinden zwischen der Art, wie die Färbung der Pflanzen und die der Thiere zu Stande kommt, ähnliche Unterschiede statt wie zwischen dem Wachsthum beider (vergl. VIII.), daher man auch eben so eine ganz verschiedene Bedeutung daran zu knüpsen berechtigt ist, worüber ich hier nicht nochmals in besondere Ausführungen eingehe.

Näheres über Pflanzenfarben in physiologischer und chemischer Hinsicht s. außer in den Lehrbüchern der Pflanzen-Physiologie in Fechner's Repertor. der org. Chemie. II. S. 832; Auszüge aus den neuern Abhandl. don Mohl, Pieper, Marquart, Hope, Berzelius, Decaisne, Elsner, Turpin, Morren, Hinseslin Wiegm. Arch. 1835. II. 186. 1836. II. 85. 1837. II. 35. 1838. II. 32. 1839. II. 80. 1840. II. 91.

Run Giniges noch von den Duften:

Die Düfte der Blumen scheinen gegen ihre Farben eine nur untergeordnete Rolle zu spielen, da nicht einmal alle Blumen damit begabt sind. Und wenn es wahr ist, was wir früher angedeutet, daß das Duften der Blumen hauptsächlich bie Bestimmung hat, eine Mittheilung von Empfindungen oder instinctartigen Mitgefühlen zwischen verschiedenen Pstanzen zu bewirken; so erklärt sich dieß wohl. Die Farbenerzeugung in den Pstanzen hängt mit der Entwickelung eigner Seelenprocesse zusammen; diese aber ist natürlich wichtiger und nothwendiger als das Wechselspiel mit andern Seelen.

Auch unter den Thieren giebt es gesellschaftlich lebende und einsam lebende. Die riechenden Pflanzen repräsentiren uns die erstern, die nichtriechenden die letztern. Und die Pflanze mag nach der Natur ihres beschränkten Lebenskreises und dem Umstande, daß das Geschlecht schon in jedem Individuum für sich vereinigt ist, des psychischen Berkehrs mit ihres Gleichen im Ganzen noch weniger bedürfen als das Thier.

Das Thier selber lehrt uns, daß der Geruch wirklich im Stande ist, dem sinnlich psychischen Verkehr zu dienen, und zwar namentlich auch für die analoge Zeit des Fortpflanzungsprocesses. Dieß ist für die Deutung immer wichtig. Aber doch erfolgt dieser Verkehr dei Thieren im Ganzen ohne Vergleich mehr durch die Stimme. Und insofern, wie nach gar mancher andern Beziehung kann man sagen: der Dust nimmt dei den Pflanzen eine ähnliche Bedeutung an wie dei den Thieren die Stimme. Der Gleichungspunkte giebt es mehrerlei.

Aus dem Innern kommt die Stimme, aus dem Innern kommt der Duft, und beide sind das zugleich feinste und sicherste Charaktermerkmal für das, woraus sie kommen. Wie man selbst im Dunkeln jeden Menschen noch an dem Ton der Stimme erkennen kann, so im Dunkeln jede Blume, ja jede Barietät der Blume, an dem Duste. Beide Merkmale, scheindar einsach in sich, variiren doch in den verschiedensten Nüancen und bezeichnen damit eben so viele Nüancen von Organisationszverwickelungen, deren höchstes, entwickeltstes Product sie sind. Sedes trägt gleichsam die Seele des Wesens aus dem es kommt, auf seinen Fittigen von dannen.

Unstreitig kame es nur barauf an, das Geruchsorgan recht fein auszubilden, um nicht blos jede Barietät, sondern auch jedes Individuum von Hyacinthe oder Nelke noch von jedem andern nach dem Geruche zu unterscheiden. Unser Geruchsorgan ist nur in dieser Hinsicht theils nicht geübt, theils unstreitig nicht so von Natur darauf eingerichtet, wie das der Blume sein mag, weil uns diese Unterscheidung nicht so nahe angeht. Unterscheidet doch auch der Neger sehr wohl physiognomisch die Gesichter seiner Landsleute, die uns alle ungefähr gleich aussehen.

Die niedern Thiere, die sich nicht viel zu sagen haben, Würmer, Insecten, sind im Ganzen stumm, und so die niedern Pflanzen, Pilze, Flechten, geruchlos. Zwar bringen manche Insecten ausnahmsweise Geräusche hervor, aber nur durch äußerliches Scheuern, Schwirren, Bohren; die Töne kommen nicht aus dem Innern, und so dusten ausnahmsweise manche Pilze, Flechten, aber der Duft kommt aus keiner Blüte.

Wie die Stimme auch bei den Geschöpfen, die solche haben, boch nicht beständig erklingt, vielmehr nach Art und Weise des Geschöpfes und andern Umständen bald mehr Tages, bald mehr Abends, bald mehr Nachts, bald lauter, bald leiser, am meisten im Ganzen um die Zeit des Fortpflanzungsprocesses, zeigt sich alles entsprechend beim Dusten der Pslanzen; und dieß beweist am besten, daß die Blumendüste nicht etwa blos einsach mechanisch durch die Sonnenwärme aus den Blumensästen herausdestillirt werden, als wären die Blumen kleine Destillirsfolden für ätherische Dele; sondern daß die Blumen wirklich nach äußern und innern Ansorderungen an ihr Leben solche entwickeln.

Wäre die Wärme der Grund des Entweichens der Düfte, so müßten alle Blumen am meisten des Tages über duften und Abends erschöpft sein. Nun ist es wahr, die Lippenblumen und die Cistrosen, die Myrten= und Orangen=Gebüsche füllen die Luft des süblichen Europa um so stärker mit ihrem Duste, je heißer es ist; aber dafür giebt es andere Blumen, die den Tag über fast gar nicht riechen und erst dei Sonnenuntergang zu dusten ansangen, wie die Nachtigall blos Abends Lieder singt, und sast keine einzige Blume giebt es, die blos bei Tage dustete. Ja im Allgemeinen scheint große Sonnenhitze die Neigung zum Dusten eher zu mindern, wie Thiere in der Hispeschen, dus übergens nicht hindert, zu glauben, daß sie doch hülfreich vorbereitend für die Dustentwickelung bei Abend wirken könne.

Namentlich sind alle Blumen mit Trauerfarben, wie z. B. Pelargonium triste W. Aiton, Hesperis tristis L., Gladiolus tristis L. u. s. w. den ganzen Tag hindurch fast ganz geruchlos und duften bei Sonnenuntergang einen ambrofischen Geruch aus. Bei andern Pflanzen ist der Geruch am Tage schwach und wird Abends stärker, wie bei Datura suaveolens Willd. (Datura arborea Miller), Oenothera suaveolens Desf., Genista juncea L. u. f. w. Die Blumen des Cereus grandislorus Miller (Cactus grandislorus L.) beginnt um 7 Uhr Abends sich zu öffnen und fängt gleichzeitig an, ihren Duft zu verbreiten. Senebier will Narcissenblumen in tiefer Dunkelheit erzogen haben, welche fo ftark wie andere rochen (?); bagegen man bei ber Cacalia septentrionalis bemerkt, bag bie Sonnenstralen ber Blume einen aromatischen Geruch entloden, ber verschwindet, wenn man dieselben abhält, und wiedererscheint, wenn man den schattenden Körper entfernt. Bei den Orangenblüten dauert der Geruch mit leichten Abanderungen während der Blütezeit ununterbrochen fort. Coronilla glauca riecht nur am Tage, und auch bei Costrum diurnum ist ber Geruch Nachts viel schwächer. vielen Blumen verändert sich der Geruch nach der Befruchtung. (Decand., Physiol. II. S. 763, 768 und Wiegm. Arch. 1840, II. 90.)

Der Umstand, daß bei den Pflanzen das Haupt-Verkehrsmittel auf einen niedrern Sinn wie bei den Thieren bezogen
ist, mag ebenso daran hängen, daß die ganze Pflanze auf einer
niedrigern sinnlichen Stufe steht als das Thier, wie daß die
ganze Sinnlichkeit derselben doch in eine höhere Stuse ausläuft
als beim Thiere; beides stimmt dahin zusammen, dem Geruche
diese abgeänderte Stelle anzuweisen. Bemerken wir, daß schon
innerhalb des Thierreichs selbst Versetzungen der Functionen
gar häusig sind. Des Vogels Hand liegt mit in seinem
Schnabel, dei mehrern Thieren dient das Athemwerkzeug mit
als Bein u. s. w. Auch hat ja, wie demerkt, der Geruch doch
theilweis schon dieselbe Function bei Thieren wie bei Pflanzen,
nur in einem mehr untergeordneten Grade.

Man kann bem Dufte wie den Farben noch die andre Function beilegen, Schmetterlinge und andre Insecten zu den Blumen zu locken (vergl. S. 219); hat aber hierin nichts dem Vorigen Widersprechendes zu finden. Die Natur sucht überall mit einem Schlage Wehreres zugleich zu treffen.

#### XVII. Resumé.

1) Die ursprüngliche Natur-Ansicht der Bölker, sowie der charakteristische und ästhetische Eindruck, den uns die Pssanzen unmittelbar machen, spricht viel mehr für die Seele der Pssanzen, als die unter uns herrschende, auf anerzogenen Vorstellungen beruhende Volksansicht gegen dieselbe (II. V.).

- 2) Die Pflanzen sind uns zwar im Ganzen unähnlicher als die Thiere, stimmen doch aber gerade in den Hauptgrundzügen des Lebens noch mit uns und den Thieren so überein, daß wir, wenn auch auf einen großen Unterschied in der Art der Beseelung zwischen ihnen und uns, doch nicht auf den Grundunterschied von Beseelung und Nichtbeseelung selbst zu schließen berechtigt sind (II.). Im Allgemeinen sindet ein solches Berhältniß der Ergänzung beiderseits statt, daß das Seelenleben der Pflanzen Lücken ausfüllt, welche das der Menschen und Thiere lassen würde (S. 28. 40. 87. 119. 285. 250. 274.).
- 3) Daß die Pflanzen weber Nerven noch ähnliche Sinnessorgane zur Empfindung haben wie die Thiere, beweist doch nichts gegen ihr Empfinden, da sie auch Anderes, wozu das Thier der Nerven und besonders gearteter Organe bedarf, ohne Nerven und ähnliche Organe nur in andrer Form zu leisten vermögen; überhaupt aber der Schluß, daß die besondere Form der thierischen Nerven und Sinnesorgane zur Empfindung nöthig sei, auf unhaltbaren Gründen beruht (III. XIV.).
- 4) Die gesammte teleologische Betrachtung der Natur gestaltet sich viel befriedigender, wenn man den Pflanzen Seele beimißt, als wenn man sie ihnen abspricht, indem eine große

Menge Verhältnisse und Einrichtungen in der Natur hierdurch eine lebendige und inhaltsvolle Bedeutung gewinnen, die sonst todt und müßig liegen oder als leere Spielerei erscheinen (IV. XI.).

5) Daß das Pflanzenreich den Zwecken des Menschenund Thierreichs dient, kann doch nicht gegen darin waltende Selbstzwecke sprechen, da in der Natur sich der Dienst für andre und für eigne Zwecke überhaupt nicht unverträglich zeigt, auch das Thierreich ebensowohl den Zwecken des Pflanzenreichs

zu dienen hat wie umgekehrt (X. XI.).

6) Wenn die Pflanzen als beseelte Wesen schlimm gestellt scheinen, indem sie sich viel Unbill von Menschen und Thieren gefallen lassen müssen, ohne sich dagegen wehren zu können, so erscheint dies doch blos so schlimm, wenn wir uns auf unsern menschlichen Standpunkt stellen, ganz anders dagegen, wenn wir das Pflanzenleben nach seinem eignen innern Zusammenhange auffassen. Auch legen wir diesem Einwande überhaupt mehr Gewicht bei, als er verdient (VI.).

7) Wenn man behauptet, daß die Pflanzen keine Seele haben, weil sie keine Freiheit und willkürliche Bewegung haben, so achtet man entweder nicht recht auf die Thatsachen, welche eine solche Freiheit in der Pflanze doch in ähnlichem Sinne wie im Thiere erkennen lassen, oder verlangt von der Pflanze Stwas, was man bei Thieren auch nicht findet, indem von eigentlicher Freiheit doch auch bei Thieren nicht wohl die

Rebe sein kann (VII.).

8) Sofern Pflanzenreich und Thierreich durch ein Zwischenzeich an einander grenzen, wo die Unterschiede beider zweideutig werden, dieses Zwischenreich aber sowohl die unvollkommensten Pflanzen als Thiere enthält, kann man das Pflanzenreich dem Thierreiche nicht schlechthin als ein tiefer stehendes untersordnen; da es sich vielmehr von dem Zwischenreiche durch die höhern Pflanzen wieder zu erheben ansängt. Dieß und der Umstand, daß das Pflanzenreich und Thierreich in der Schöpfungsgeschichte gleiches Datum der Entstehung haben, spricht dassu, daß das eine dem andern auch in Betreff der Beseelung nicht schlechthin untergeordnet sein wird (XII.).

9) Bermißt man die Zeichen der Centralisation, verknüpsenden Einheit oder des selbstständigen Abschlusses im Pflanzen-Organismus als Bedingung oder Ausdruck der Einheit und Individualität der Seele, so sieht man wieder nicht auf die rechten Punkte, oder verlangt Dinge von den Pflanzen, die

man bei den Thieren auch nicht findet (XIII.).

10) Es ist wahrscheinlich, daß das Seelenleben der Pflanzen noch viel mehr ein rein sinnliches ist als das der Thiere, welche, wenn auch nicht Vernunft und Selbstbewußtsein, doch noch Erinnerung des Vergangenen und Voraussicht des Zukünftigen haben, während das Pflanzenleben wahrscheinlich im Fortleben mit der Gegenwart aufgeht, ohne deßhalb in der Allgemeinbeseelung aufzugehen. Statt daß aber das Sinnesseleben der Pflanzen minder entwickelt als das der Thiere wäre, mag es noch mehr entwickelt sein (XIV.).

# XVIII. Noch einige gelegentliche Gebanken.

Nachdem ich die Arbeit abgeschlossen, will ich mich vor die Thür setzen und noch ein wenig plaudern von Einem ins Andre.

Gar wohl erinnere ich mich noch, welchen Eindruck es auf mich machte, als ich nach mehrjähriger Augenkrankheit zum erstenmale wieder aus dem dunklen Zimmer ohne Binde vor den Augen in den blühenden Garten trat. Das schien mir ein Anblick schön über das Menschliche hinaus, jede Blume leuchtete mir entgegen in eigenthümlicher Klarheit, als wenn sie ins äußre Licht etwas von eigenem Lichte wärfe. Der ganze Garten schien mir selber wie verklärt, als wenn nicht ich, sondern die Natur neu erstanden wäre; und ich bachte, so gilt es also nur, die Augen frisch zu öffnen, um die altgewordene Natur wieder jung werden zu lassen. Ja man glaubt es nicht, wie neu und lebendig die Natur dem entgegentritt, der ihr selbst mit neuem Aug' entgegentritt.

Das Bilb bes Gartens begleitete mich ins bämmrige Zimmer zurück; aber es ward im Dämmerlicht nur heller und schöner, und ich glaubte auf einmal ein inneres Licht als Quell ber äußeren Klarheit an den Blumen zu sehen, und Farben darin sich geistig auswirken zu sehen, die nur durchschienen in das Aeußere. Damals zweiselte ich nicht, daß ich das eigene Seelenleuchten der Blumen sähe, und dachte in wunderlich verzückter Stimmung: so sieht es in dem Garten aus, der hinter den Brettern dieser Welt liegt, und alle Erde und aller Leib der Erde ist nur der abschließende Zaun um diesen Garten für die noch Draußenstehenden.

Stelle dir einmal vor, du hättest eine halbjahrlange Nacht am Nordpol zugebracht, und in der langen Zeit fast vergessen, wie ein Baum, eine Blume aussieht, nur immer öde Schnee- und Gisselber gesehen, und würdest plözlich in einen von mildem Licht beschienenen blühenden Garten versett und ständest etwa, wie ich, zuerst vor einer Zeile hoher Georginen, würdest du sie nicht auch wunderbar leuchten sinden und ahnen, hinter diesem Schmuck, diesem Glanz, dieser Freude sei etwas mehr als gemeiner Bast und Wasser?

Jenes helle Bilb verblaßte, wie so Manches, was in jener ersten Zeit mein äußeres und inneres Auge mit einer Art Schauern rührte, die in den vom täglichen Genuß des Lichtes abgestumpsten Sinn nicht mehr fallen; die Pflanzen wurden, wie sich mein Auge gewöhnte, wieder zu den gewöhnlichen, irdischen, nichtssagenden, vergeblichen Wesen, die sie für Alle sind, die in dem träumenden Blick auf die Wasserlich sie Blumenseele von neuem lebendig vor mich stellte und mich des Geschäftes bestimmter mahnte, daß ich nun erfüllt. Gewiß aber war ein Nachhall aus jener ersten Zeit dabei; und so, glaube ich, wäre dieß Buch schwerlich geschrieben worden, wenn nicht mein Auge dereinst in Nacht gelegt und dann so plöstlich wieder dem Lichte zurückgegeben worden.

Nun habe ich manche Stunde damit zugedracht, was mir so in ein paar hellen Scheinen ins Gemüth gefallen, auch dem Verstande klar und Andrer Gemüth zugänglich zu machen, und manch' Sinnen nicht ohne Mühen hat es mich gekostet, ob ich's erreichen möchte. Wie viel gab's da auseinandersund wieder zusammenzulegen. Und hatte ich erst die Geister der Blumen gesaßt, singen sie jetzt an mich zu sassen, und ließen mich nicht wieder los, und zwangen mich, den ost anders hin Wollenden, in ihrem Dienst zu bleiben; und wenn ich heute das Werg abgesponnen, das sie mir an den Rocken hingen, sand ich morgen wieder neues daran. So ist der Faden nun so lang geworden.

Nun aber freue ich mich, das Ende um die Spindel geschlungen zu haben, und hefte nur noch zu guter Letzt ein paar Bänder an, ins Freie zu flattern, mit dunklen und lichten Farben, wie es ber Tag eben geboten, bes Ernstes und ber Heiterkeit ber ganzen Arbeit Zeichen.

Ich kam heute zu einem Begräbniß hinzu: Ein Prediger ftand am Grabe auf bem Hügel frisch ausgegrabener Erbe und rebete über ben Spruch (Cor. I. 15, 86-37): "Das bu fäest, wird nicht lebendig, es sterbe benn. Und bas du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloges Korn, nämlich Weizen ober ber andern eins." Zwei lange Balmzweige, vom Sarg abgenommen, lehnten innen am Geländer, das die Grabstätte umgab, und wehten mit grünen Fahnen hoch über die schwarzen Gitterstäbe hinaus: viel Blumenfranze, die auch zubor ben Sarg geschmückt, hingen an den Gitterstäben umber. Der Redner pries laut die Tugenden des Verstorbenen; indeh flog eine Biene an den Kränzen herum, leis, boch wie unmuthig summend, in allen Blumen suchend, in keiner mehr findend, was sie suchte; benn bie Quellen des Duftes und der Suge waren versiegt; ein Schmetterling aber schwang sich, unbekümmert um die verborrenden Quellen seiner früheren Freuden, über die Kirchhofsmauer ins Weite. An einem Kranze fah ich Tropfen hangen. ihn frisch zu erhalten, und in ein paar Augen Thränen, die wohl dort und hier bald trocknen mochten: dann welften Blumen und Erinnerungen. Gine Trauerweibe schattete über bas benachbarte Grab, ihre Wurzeln aber reichten zerstochen ins frische Grab; sie sollte neu und nicht umsonst zu trauern scheinen. Eine weiße Tafel, von grünem Epheu umsponnen, nannte bas Geschlecht Derer, die sich hier zu ihren Batern sammelten. So beging die Pflanzenwelt bas Begrabnig eines Menschen mit.

Es fiel mir ein, indem ich das betrachtete, wie viel unbewußte Symbolik doch hier in die bewußte des Menschen hineinspielt; und dann, wie es eigen sei, daß, während der Wensch selbst so wenig sich das Sterben der Pflanzen zu Herzen nimmt, sie dasür sich so sehr dei seinem Sterben betheiligen. Seht doch auch die Frucht Citrone und das Kraut Rosmarin mit zu Grabe; folgt doch mancher grüne Kranz dem jungen Mädchen in das Grab selbst mit; muß doch jedesmal ein Baum sterben, um mit seiner Leiche die Leiche

bes Menschen einzuschließen und damit zu verwesen. weiß aber die Pflanze boch nichts bavon, daß es bei bem, was sie hier mitthut und mitleibet, den Tod einer Menschenseele gilt, wie der Mensch nichs davon weiß oder wissen will, daß mit ben Pflanzen auch Pflanzenseelen hierbei ins Spiel kommen. Ja greift nicht überhaupt Leben und Sterben ber Menschen= und Aflanzenwelt allwärts durch einander, und boch kennen und grußen fich die Seelen beiber Reiche nicht, wie Menfchen, die eine und biefelbe große Stadt bewohnen, sich durch einander brängen und treiben, ohne einander zu kennen und zu grüßen. Ift das nicht ein traurig zersplittert Wesen im Seelenreiche? Ja wohl traurig, wenn es so ist, wie wir es uns zumeist benten. Aber ich bente, ein höheres Wissen wird's wohl geben, das der Menschen- und Pflanzenund aller Seelen Schickfal in Beziehung mit einander benkt, ja selber in Beziehung sett. Für bieses Wissen wird es sich weniger barum handeln, wie die Palmzweige, Kranze, Blumen, Bäume, Bienen, Schmetterlinge fich außerlich jum Sarge und zum Grabe ausnehmen, sondern wie die Seelen der Palme, ber die Zweige genommen, und ber Blumen, die zu Grabe mitgeben, und ber Bäume, die bas Grab umfteben, und ber Blumen, die wieder über dem Grabe erwachsen werden, und ber Bienen und Schmetterlinge, die um und über den Blumen fliegen, sich zur Menschenseele in ihrem Beimgange ausnehmen. Und wie biesem wissenben Wefen bas Schauspiel am genehmsten bünkt, wird es von ihm geordnet werden im Schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir aber seben Alles nur stückweis wie burch einen Spiegel in einem bunklen Wort, und wenn ein symbolischer Lichtschein davon in unsere Seele fällt, meinen wir nun gar, er fei aus unferer Seele herausgefallen.

Nicht überall zwar spielen Blumen, Pflanzen bieselbe Kolle beim Tobe bes Menschen wie bei uns. Wilbe Bölker schlachten statt Blumen, Pflanzen, vielmehr Pserbe, Schafe, Hunde auf dem Grabe oder opfern sie in das Grab. Aber da mag's eben liegen. Einer großen Herrin ziemt's überhaupt nicht, ohne untergeordnetes Gefolge in fremdes Land zu reisen.

So soll auch die Herrin der Erde, die Menschenseele, nicht ohne Gesolge andrer niederer Seelen ins Himmelreich reisen. Nun nimmt sie hier Thier-, dort Pflanzenseelen mit. Aber warum bei uns eben Pflanzenseelen? It's etwa darum, daß im Christentum zwar von einem Paradiesgarten jenseits die Rede ist, aber nicht von Thieren darin? Nun soll jede Menschenseele auch ihren Beitrag von Blumenseelen dazu mitbringen. Um Thiere ist es nicht zu thun. Nur der Schmetterling muß symbolisch mitsliegen, es möchte den Blumenseelen sonst im Garten droben gar zu einsam werden; und der Himmel soll doch auch für sie ein Himmel sein.

Auch bei den Griechen ging es etwas anders her als bei uns. Da Leib und leibliches Leben selbst bei ihnen noch eine blühende Bedeutung hatten, da legte man auch den Leib des Menschen selber wie eine Blume oben auf das Holz, und Baum und Leib gingen zusammen in seurigen Flammen gen Himmel zum Wohnsitz der Götter. Bei uns, wo die Ansicht von Leid und Leben selbst verholzt ist, schließt man auch den Leid wie einen todten Wurm in das todte Holz zur Speise andrer Würmer, und legt nur äußerlich Blumen auf Sarg und Grad. So ging es vom Leben bis in den Tod hinein so viel schöner bei den Griechen zu als dei uns. Doch nur so viel schöner sinnlich, indeß wohl Manches dafür bei uns sinnig schöner zugeht.

Hich in Leipzig zu Johannis begangen wird. Da geht jeder, der Jemand auf dem Kirchhof schlafen hat, dessen er noch in Liebe denkt, hin, sein Grad zu kränzen; und wer keins zu bekränzen hat, geht hin, die Kränze und die Kränzenden zu sehen. Da wird auf dem sonst einsamen Acker alles dunt und rege und drängt sich durch einander und kommt und geht, eine lebendige Gesellschaft über der stillen. Erst Abends wird's auch oben wieder still und leer; nur die Kränze bleiben, ihrer Bestimmung eingedenk zu welken.

Wie viel schöne Guirlanden und Kränze kann man da sehen. Wie auf einem Balle die Lebendigen sich im Schmucke überbieten möchten, so versuchen es jetzt die Gräber. Aber ber schönsten Blumen und Kränze vergißt man bald; wer kann sich der einzelnen erinnern? Nur eines einsachen Kleeblümchens kann ich nicht vergessen, das mir nach so vielen reich geschmückten Gräbern auf einem grünen Grabe einsam liegend begegnete. Die Seele war sicher anders als die andern, die unter all' dem reichen Schmuck dem bescheibenen Blümchen seine Stelle gab.

Ich möchte nicht gern mit Grabgebanken schließen, und so erinnere ich mich nun gern baran, wie die Pflanzen ja nicht blos an leidigen, sondern auch freudigen Begegnissen der Menschenwelt so viel Theil nehmen und wie der Mensch selbst ihnen so viel von seiner Luft verdankt. Soll man nicht sagen, das ganze Pflanzenreich schlinge sich wie eine schöne Arabeste um und zwischen das Menschenreich durch? Der Mensch selbst wächst mit aller Pracht seiner Gewänder und allem kunstreichem Geräth wie halben Leides von unten aus der Pflanzenwelt hervor; und von oben wachsen wieder Blumen und Trauben der darnach langenden Hand, dem verlangenden Munde entsgegen. Und über all diesem schwebt der schönste Duft poetischer Beziehungen.

Wo giebt es ein Fest, das nicht Blumen verschönerten, wo ein Gedicht, dem sie nicht Bilber lieben, wo ein Geschenk, bessen Werth sie nicht durch Verzierung zu mehren vermöchten? Die Myrte bringt ben Kranz, die Braut zu schmücken; die Blumen tommen aus allen Garten herbei, fich ihr zu Füßen zu legen; die Thüren umwinden sich mit bunten Blumenbehängen, sie durchzulassen: der Hochzeitsbitter brüstet sich mit bem Strauß in seinen Händen: auf der Tafel warten wieder Blumen auf; und Abends beim Tanze noch wie manche Blume an der Bruft und in dem Haar. — Der Lorbeer waltet der besten Ehren, Bergismeinnicht erinnert ans Erinnern; Schneeglöckhen lockt die Kinder zum erstenmale in den grünen Wald; bie erste After sagt: nun kommt ber Herbst; die Linde beckt ein grünes Dach über ben Tisch vor dem Hause; die Siche ruft den Deutschen noch im fremden Lande als ihren Lands= mann an. Die Tanne wirft ihre Tannzapfen weg und tritt mit golbenen Aepfeln und Lichtern und noch viel schönen Gaben in den Saal. So möge sie nun auch zu diesem heiligen Christ den Schönsten das Schönste, den Besten das Beste, den Aermsten das Meiste bringen.

Alle Pflanze aber in ihrer Niedrigkeit bleibe bessen gedenk, daß sie ein Gewächs ist von Gott und vor Gott, das seine Freiheit nur hat im Bande und sie nur brauchen soll im Verbande.

# Aenderungen im Text der dritten Auflage.

3,14u. jachliche | fächliche || 18,10 aufbrängt || aufbringt || 19,2u. Erstätterung || Erläuterungen || 20,14u. Bühungen || Bestimmungen || 21,6 Loubere || 21,17 ist || sep || 22,16u. mußte || mißte || 29,17 geeignet machte eignete || 39,14u. vollem || vollem || 44,16 äußerem || außerem || 47,8u. waten waden || 53,8 ber || wer || 54,7u. Cereus || Cactus || 70,15 das || den || 78,2 erst barum || erst || 75,10 gemeinem || gemeinem || 81,6 Geviert] Gevierten || 82,13u. Acste || Reste ein || 82,2u. beren || desse || 82,2u. Borigem || Borigem || 87,14u. Bsianzen || Ksiere || 90,2u., 91, Nobra || 91,2 ein ganz || etn || 91,6 gewachsen || besundene || 91,7 an || in || 91,11 seinern || seinem || 91,19 entwicklit haben || entwicklit || 91,15u. nur || num || 92,12 steinigtem || steinigtem || 93,2u. 4000 || 2000 || 94,15u. neuer Bellen || Bellen || 98,6 Harnen || Karrn || 112,13 campestre || campestris || 113,19 dem || den || 118,2 Lupinus || Luplus || 123,18 I. J. I. || 134,9 Gisberts || Gisb || 184,8u. Boltraste || Rolardraste || 139,1739 || 239 || 139,3u. so ist es || o || 140,7u. Reize || Reizen || 41,6 Hamberg || Kammberger || 141,8u. der || zur || 147,2u. 349 || 345 || 156,17u. ein Hetar || eine Hetar || 159,3u. sir nicht || nicht || 168,19 welche || welche || 169,7 einen dem || einen || 169,8 Restar suchenden || uchenden || 169,10 in den || an den || 173,19 Borago || Borrago || 174,5 Kiefern || Reizer || 174,18u. 393 || 394 || 174,11u. denen || bienend || 176,7u. Koteacen || Krotaceen || 177,2 379 || 389 || 178,6 z. B. || freisich || 178,17u. sinden sich bei] erzählen || 179,10u. regnichte || 195,8u. bestimmten || bestimmter || 198,1u. Horden || Sestater || 199,6u. einzelen || 199,6u. der || desse doch || desse doch || 223,10 der || 199,18u. zählender || satender || 199,6u. der || stefen || 202,4 zulassen || 223,5 wäre doch || wäre es doch || 223,10 der || desse doch || desse doch || 223,10 der || desse doch || desse doch || 223,10 der || desse doch || desse doch || 223,10 der || desse doch || desse doch || 223,10

Nachträge zu "Nanna" gab Fechner noch in "Zend-Avefia" zu 28,12 (1. Aufl. I, 214) und zu 232,7u. (1. Aufl. II, 168).

# Namenverzeichnis.

Mbanson 63 f. Agardh 203. Aristoteles 164. Autenrieth 71, 83 f., 175, 181 f., 231.

Barbieri, Paolo 175.
Batarb 181.
Berzelius 287.
Blainville 185.
Bonnet 21, 102 f.
Boudarbat 135.
Bouderie 156.
Bouffingault 156.
Braun, A. 98, 269.
Bravais 96, A. u. L. 269.
Brouffonnet 128.
Brown, Robert 170, 202.
Burmeifter 209, 269.

Carus 21, 215 ff. Choulant 181. Chriftus 45. Confiant 64. Corba 184. Culluca 19. Curtis 144.

Dana 198ff.

Daffen 103f., 118, 120, 123, 127, 129, 135f., 146 f., 225. Decaisne 287. Decandolle 9, 39, 54, 63 f., 82, 95, 102, 118, 116 ., 120, 124, 143, 146, 179 ff., 203, 224 ff., 228, 246, 262, 283 f., 289 f. Desfontaines 136. Don 140, 142. Draparnaud 113. Duhamel 96, 147. Dujardin 184f., 211. Dumas 156. Dutrochet 36f., 82, 102ff., 106, 111 f., 120, 123, 146 f.

Edermann 90 f.
Edhard 184.
Edward 200.
Ehrenberg 184f., 195 ff.,
200 f., 203 f., 208 f.
Elsner 287.
Ejenbed 202.

Fanning 94. Fay, bu 147. Flotow 208 f. Fode 184. Foe 120. Frant 284. Fritsch 64f., 120, 285. Frortep 120, 187, 147, 200, 280.

Sales 96, 116 f. Hartingh 92, 96. Harvey 203. Hayne, Fr. G. 99, 262. Hebwig, F. 21, 142 f. Hegel, 58 f., 105, 186 f. 240, 261. Heine, Heinrich 261. Hilaire, August de St. 181. His 18.

hogg 185, 211. Hoofer 208. Hope 287. Hünefelb 287. Hittner 19. Hufeland 128 f. Humboldt, A. v. 127 f., 135.

Jäger 135. Jaubert 225. Johnston 185.

Nacquin 182.

Jones 19. Justieu 174.

Juvenal 21.

Rainer, Lord 77.

Ralm 163. Kastner 183. Kircher, Athanasius 104.

Rnight 102, 105, 224 f. Kölreuter 168, 172, 178. Kolf. v. d. 137.

Rüping 184f., 202ff. Runze 109.

**L**amard 82, 185. Laurent 185. Liebig 99. Lint 99, 178, 184f., 229, 269 f.

Linné 8, 38, 112, 124, 183, 224, 265, 270. Lope 62.

Loubère 21. Ludwig 21.

Marcet 135. Warquart 287. Wartius 21, 208. Webicus 136, 138, 140. Weiners 20f. Menu 19f.

Menen 123, 147, 184f., 202f., 210f.

Meyer, Brof. E. (Königs= berg) 90.

Miquel 123, 135, 147. Mirbel 128.

Mohl 105ff., 117, 143, 184, 287. Morren 136, 139, 141ff.,

170 f., 184, 287 f. Mojes 18.

Wünter 96. Wulber 90. Wurrap 77, 94.

Mustel 81, 226. **R**asse 134 f., 139.

Raumann 269, 279. Nordmann 209.

Oten 35. Walm 90. 108f.

Bayer 106. Percival 21. Philippi 185. Pieper 287.

Pinot 117. Poggendorf 147, 269. Pulteney, R. 124.

**R**aff 23. Ramond 181. Rapp 185.

Reichenbach 125ff., 167ff. Reil 123. Rückert 264.

Sar, M. 208. Schelling 53. Schiller 261 ff.

Schiller 261ff. Schimper 267ff. Schluhr 163 f.

Schleiben 8, 93 f., 137, 168 f., 174 f., 185, 197, 200, 202, 207 f.,

210 f., 213, 224, 230. Schnepler 230.

Schreber 143. Schübler 183, 283 f.

Schwägrichen 80. Senebier 117, 290.

Shuttleworth 203 f. Siebold, v. 132, 184, 195 ff., 202, 208.

Sigwart 123. Smith, F. E. 21.

Spallanzini 174. Spengel, Conrad 162 f.,

165ff., 178f.

**Z**essier 82. Theophraft 38 s. Thuret 202, 207, 211.

Trembley 186. Treviranus, L. Ch. 90, 96, 102, 117, 120,

127, 135, 138f., 164, 174, 176ff., 217. Turpin 142, 287.

Unger 184f., 202f., 205ff.

**B**oigt 185, 203. Bolfmann 216 f. Brolif 21.

**W**agner 217. **B**alpers 269. **B**arren 81 f. **B**iegmann 92, 103, 118,

120, 123, 139, 143, 147, 184 f., 211, 269, 287, 290.

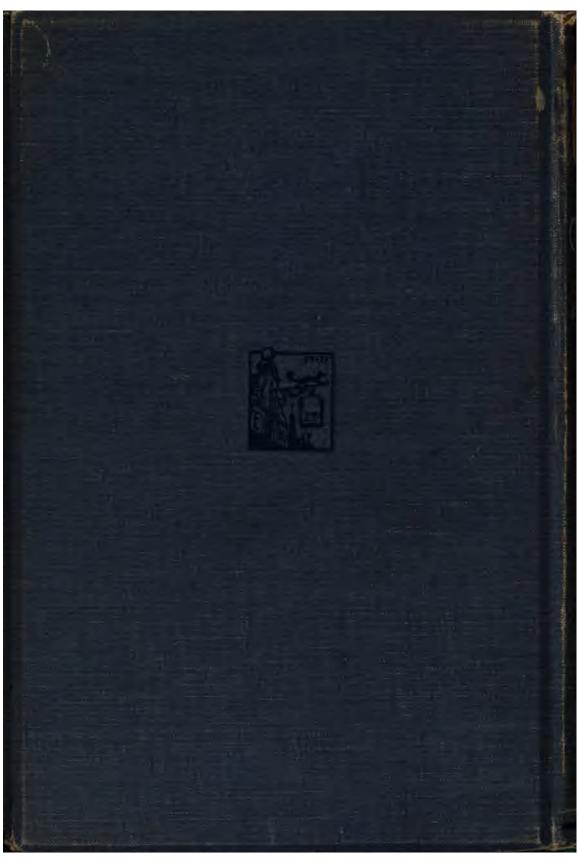